# **Der Franzl**

Hermann Bahr

# · FROM·THE·LIBRARY·OF· · KONRAD·BURDACH·











Buchdruderei "Induftrie", Wien.

# Hermann Bahr

# Der Franzl

Sünf Bilder eines guten Mannes.

- UNIV. OF California

Wiener Verlag 1901

PT2665 7233F7

Den Bühnen und Dereinen gegenüber als Manuscript gedruckt. Sowohl Aufführungs- als Nachdrucks- und Uebersehungsrecht vorbehalten.

Für sammtliche Buhnen ist bas Aufführungsrecht ausschlieflich zu beziehen durch bie

Verlagshandlung Albert Ahn

Bertin-Köln-Ceipsig

Der Oberösterreicher Jugend
denen vom Pan
die vollenden sollen
sei
dies Denkmal eines guten Mannes
anvertraut.

St. Deit, Herbst 1900

M56288

Έν δὲ τοῦτο δεῖ διανοεῖσθαι ἀληθὲς, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ χαχὸν οὐδὲν οὖτε ζῶντι οὕτε τελευτήσαντι. οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα.

21, Tro, Pp. 41 cd.

# Erstes Bild

# Personen des ersten Bildes.

Franzl
Der Pfleger
Der Müller
Der Bader
Der Postmeister
Der Einnehmer
Der Verwalter
Bauernburschen:
Kaspar
Friedl
Barthl
Reisl
Ein Fuhrmann
Ursch, Kellnerin.

# Erstes Bild.

Circ of Laboration

Einkehrgasthaus "zum goldenen Löwen" an der Landstraße vor dem Linzer Thor in Schärding. Wirtsstube im "goldenen Löwen". In der linken Seite des hintergrundes eine Thüre, die über drei Stusen hinab auf die Landstraße führt; auf der Thüre ein ausgestopster Auerhahn. Die rechte Seite des hintergrundes nimmt ein großes Fenster ein, durch das man draußen rechts das massive und weitläusige Linzer Thor erblickt. Unter dem Fenster eine sesse Bank, davor ein einfacher, vierectiger Tisch mit einem Salzsaß, davor zwei einfache Stühle. In der rechten Ede hängt ein großer Christus.

Die rechte Wand nimmt ein großes Senster ein, durch das man in einen Garten sieht. Unter dem Senster eine feste Bant, vor dieser ein sehr langer, großer, vierediger Tisch mit vier Stühlen.

1

1

An der linken Wand vorne ein kleinerer Tisch mit zwei Stühlen. In der Mitte der linken Wand eine Thüre in den Schank; darüber ein Kirschgeweih. Weiter rüdwärts an der Wand eine altertümliche Truhe, auf dieser ein ebensolcher Schrank, darüber ein Brett mit Iinstellern und Iinnkrügen. Zwischen der Thüre links und der Truhe hängt an der Wand eine Guitarre.

Es ift abends; die Dämmerung beginnt.

# Erfte Scene.

Ein Fuhrmann (am Tische links), die Ursch (am Tische im hintergrunde), der Pfleger, der Müller, der Bader, der Postmeister, der Einnehmer und der Verwalter (am Tische rechts).

# Pfleger

(altes Männchen mit allen Eigenheiten der vormärzlichen kleinen Bureaukratie; verwittertes,
rasirtes, graues Gesicht mit scharfer hackennase; sehr rechthaberisch im Tone; sitt auf
dem Ehrenplatz, auf der Bank unter dem
Fenster rechts und sagt, soeben eine längere
Erzälung abschließend, in einem scharf zurechtweisenden Tone zum Müller, über den Tisch
herüber) So is es, mei liaba Müller — dös
is's! Mirk D'r 's! (Ergreist seinen Maßtrug
und trinkt.)

#### Derwalter

(älterer Mann, sehr devot gegen den Pfleger; sitt zur Rechten des Pflegers auf der Bank weiter nach hinten zu; lächelnd, indem er gleichfalls seinen Maßkrug ergreift) Ja, der herr Pfleger! Der kennt si halt aus!

2

#### Postmeister

(auf dem Sessel, der an der Querseite des Tisches steht, mit dem Rüden zum Publitum, ganz vorne; lacht breit) Hahaha!

#### Baber

(der vis-à-vis vom Postmeister auf dem Sessel an der anderen Querseite des Tisches sitzt, indem er sich vergnügt schmunzelnd zu dem neben ihm sitzenden Einnehmer beugt) Heut' had er 'n wieda, den Müller! Heut' nimmt er 'n wieda urnts!

#### Einnehmer

(auf einem Stuhl an der Längsseite des Tisches, dem genster gegenüber, neben dem Bader; breit lachend, indem er zu seinem Maßtruge greift) Ja, hald der herr Pfleger!

#### Müller

(ander linken Längsseite des Tisches auf einem Stuhl zwischen dem Einnehmer und dem Postmeister sitzend, dem Pfleger gegenüber; unförmlich dider, schwer atmender und schnausender Mann von etwa 50 Jahren, dem man auf den ersten Blid an den großen Knöpsen seines langen Rodes, an der schweren Kette und an seiner ganzen massiven Art seine Wohlhabenheit ansieht; schwerfällig, sehr gutmütig, gegen Witze und Stickeleien wehrlos, ohne gerade dumm zu sein, nur langsam und umständlich und daher dem spitzen und scharfen Pfleger



nicht gewachsen, gegen den er vergeblich mit einer dumpfen Wut aufzukommen trachtet; er zieht sein fettes Gesicht in ernste Falten und sagt gereizt) No ja! No ja! No ja! Ke mag scho sein! (Sich langsam in Zorn redend) I hab' ja ah bloß g'fragt! Desweg'n hab' i ja g'fragt! Also jeht woaß i 's — no, jeht woaß i 's, aber, aber desweg'n — i siach gor nöt ein, was's dabei zon Cach'n giebt! (Schreiend) Dös verbiet' i m'r! Dös giebt's nöt! Wer lacht? Wer will mi auslach'n? Wer? (Er steht schwerfällig vom Stuhl auf, stüht sich auf den Tisch und sieht sich herausfordernd um)

Pfleger

(beugt sich vor und sieht frech zum Müller empor; spitz fragend, nach einer Pause) No, wer hat denn g'lacht? Wer denn?

Postmeister

(beruhigend) Ah, wer wird denn da lach'n!

Bader

Es had ja gar Niemand g'lacht, Müller!

Pfleger

(immer in seinem spigen, frechen Con, zum Derwalter) Hab'n Sie wen lach'n g'hert, Derwalter?

Derwalter

Ah!

Einnehmer, haft Du wen lach'n g'hert?

Einnehmer

Ab!

Baber

Neam'd had g'lacht!

Pfleger

(mit einer unschuldigen Handbewegung über den Tisch, zum Müller, achselzudend) Neam'd had g'lacht!

Müller

(hilflos) Ah so! (wieder gutmütig) No, wenn Neam'd g'lacht had —

Pfleger

(immer leicht ironisch; mit einer leichten handbewegung) Sith' Di wieda nieder!

Müller

(sich schwerfällig sezend) No ja, dann sith' i mi wieda nieder! Dann schon! Es is nur, daß, wann i was frag' — desweg'n braucht Koaner 3'lach'n!

Pfleger

(lehnt sich zurud und macht ein überlegenes Gesicht) Aber 's had ja Neam'd g'lacht!

Postmeister

(ruhig bestätigend) Es hab Neam'd g'lacht!

Bader

(wichtig) Es had Neam'd g'lacht.

#### Einnehmer

- (nach einer kleinen Pause, während es ganz still am Tische ist) Na, na, es had Neam'd g'lacht.
- (Pause, in der es ganz still am Tische ist und Alle nur ruhig rauchen)

#### Suhrmann

(sit am Tische links, ben hut auf bem Kopfe, die Peitsche in der hand, trinkt aus seinem Maßkrug; jett ruft er) Kellnaring!

#### Urich

(ist am Tische im Hintergrunde gesessen, einen Strumpf strickend, legt jett den Strumpf weg und kommt zum Fuhrmann vor) Ja! Magst D' no a Maß?

## Suhrmann

(schüttelt den Kopf) Na! (Greift in die Tasche und reicht Ursch ein Geldstüd) Sö!

#### Ursch

(indem sie kleine Münze herausgiebt) Gehst D'

# Suhrmann

(indem er die Münze einstedt und auffteht) Jo.

# Ursch

Kimmst D' auf b' Nacht no amol vorbei?

#### Suhrmann

Kunnt scho sein! - San s' heunt ba?

Urich

Ja natürli!

Suhrmann

San frifche Buam!

Ursch

Und Geld! Wiar heu!

Suhrmann

(indem er sich zum Abgehen wendet) Na vielleicht!

Urich

(indem sie den Maßtrug vom Tische nimmt)
Pfüat Gott! (Wischt mit dem Tuche den Tisch
ab, trägt dann den Krug nach links ab,
kommt sogleich zurück, sett sich wieder an den
Tisch im hintergrunde und strickt wieder.)

Suhrmann

Pfüat Gott! (Geht durch die Thure im hinters grunde ab.)

Pfleger

(ber während der Scene des Fuhrmanns mit den Anderen stumm und unbeweglich am Tische gesessen ist; immer mit Ironie) No Müller!

#### Bader

(stößt den Einnehmer lustig an, indem er zwinkernd auf den Pfleger und den Müller zeigt) Pass'n s' auf!

# Müller

(der unbeweglich schnaufend am Tische gesessen ist, mißtrauisch zum Pfleger aufsehend) hm?

(wie oben) No Müller!

Müller

(wie oben) Was denn, Pfleger?

Pfleger

Was rebst D' benn nig?

Müller

Du redst ja ah nig!

Pfleger

Ja, i red' die ganze Woch'n. (Breit) I bi der Pfleger.

Müller

(der sich schon wieder ärgert) Und i — i bin —

Pfleger

(bem Müller rasch ins Wort fallend, in seinem ironisch frozzelnden Tone) Du bist ber Müller.

Müller

(ber etwas Anderes sagen will und sich ärgert, daß man ihn nicht reden läßt) Na — i bin —

Pfleger

(den Müller rafch unterbrechend) Du bist ber Müller, da giebt's nir!

Müller

(wütend, schwerfällig) Herrgottsacrament, wann i —

(ben Müller mit einer handbewegung unterbrechend) Pscht! Wart a wen'g!

Müller

(innehaltend) Was denn?

Pfleger

Wer'n m'r glei hab'n! (Zum Verwalter, ernst) Is er der Müller oder nöt?

Müller

(geärgert) So hör' schon auf! Ollaweil mit die —

Derwalter

Er is der Müller.

Pfleger

(mit bem Zeigefinger auf ben Baber zeigenb) Is er ber Müller?

Müller

(wie oben) So hör' ichon auf!

Baber

Er is der Müller.

Pfleger

(zeigt mit dem Zeigefinger auf den Einnehmer).

Einnehmer

Er is der Müller.

Müller

(halt sich die Ohren zu) I woaß scho, hört's schon auf, öde G'spaß!



(zeigt mit dem Zeigefinger auf den Postmeister.)

Postmeister

Er is der Müller.

Pfleger

Also sizt D' es, nutt D'r niz, Du bist der Müller.

#### Müller

(hält sich noch immer die Ohren zu und beutelt sich, indem er sich vom Tische halb abwendet) I hör' nig mehr, i will nig mehr hör'n, dös is m'r 3'fad!

# Pfleger

(giebt den Anderen ein Zeichen und sagt dem Derwalter, dann dem Postmeister leise etwas ins Ohr.)

#### Derwalter

(lächelt und fagt dem Bader leise etwas ins Ohr.)

#### Baber

(lächelt und fagt dem Einnehmer etwas ins Ohr.)

#### Müller

(wendet sich mißtrauisch wieder zum Tische; immer noch die Hände an den Ohren; zögernd) Also seid's jest — seid's jest wieda g'scheit? (Er nimmt die Hände von den Ohren.) Pfleger, Derwalter, Bader, Einnehmer, Postmeister (springen auf, streden jeder den Zeigefinger nach dem Müller aus und sagen im Chor) Du bist der Müller! (Alle setzen sich wieder.)

#### Müller

(springt auf und haut auf den Tisch, wütend)
Also dös is m'r jeht 3'dumm, dös is m'r
3'dumm! Du sollst Di schamen, Pfleger —
jawol, schamen sollst D' Di! Du willst a
Pfleger sein? A schöner Pfleger! Du bist a —
a — (Verlegen, da ihm kein Wort einfällt)
jawoh!!

#### Pfleger

(ruhig, von unten her frech zu dem gestikulirenden Müller aufsehend) Was?

#### Müller

(wütend) Jawol! jawol!

#### Pfleger

(immer sehr ruhig) Was bin i? Was?

#### Müller

(in höchster Wut; gestikulirend) A — a — (Plöglich) a Janitschar! (Sieht sich stolz im Kreise der verwundert Schweigenden um und wiederholt ruhig) A Janitschar bist Du, koa Psleger! (Indem er sich ruhig wieder segt) So, da hast D' es!



(ber einen Augenblid seine Sassung verliert; verblüfft) Wie tommst D' denn jetzt auf das?

Müller

(hartnädig) Ja, weil's D' es bift!

Postmeister

(topfschüttelnd) So was!

Bader

(sich neugierig über den Cisch vorbeugend, zum Müller) Was is denn dös überhaupt, a Janitschar?

Müller

(hartnädig) Dös hab' i g'les'n.

Einnehmer

Wo denn?

Müller

(wie oben) In Kalender steht's.

Bader

(sehr neugierig) Ja, was is's benn aber? Was is's benn?

Müller

(ruhig) Dös woaß i nöt.

Pfleger

(überlegen auflachend) ha fo!

Postmeister, Verwalter und Bader (lachen).

#### Müller

(durch das Cachen geärgert, da er etwas sagen will, mit der Hand Ruhe winkend) Pscht! Pscht! Laßt's mi nur —

# Pfleger

(wieder sehr überlegen) Mei Liaba, wie kannst denn Du, wann Du nöt amal woaßt —

#### Müller

(mit den händen das Gelächter abwehrend)
Paß' nur auf, laßt's mi nur red'n — laßt's
mi red'n!

# Pfleger

Cast's 'n red'n!

#### Müller

(in einem singenden Tone, indem er wichtig den Zeigesinger ausstreckt) In dem Kalender steht es zu les'n, daß der Sultan in der Türkei voriges Jahr damit ein Ende gemacht hat, weil der Janitschar der Schrecken des Landes gewes'n ist! (In seinem gewöhnlichen Ton) Sixt D' es, Pfleger, da hab' i an Di dent'n müss'n, weil Du auch der Schrecken des Landes bist! Zu uns sollt' er amal herschaun, der Sultan!

Derwalter, Bader und Postmeister (lachen schüchtern.)



(indem er gute Miene zum bösen Spiel macht) Brav, Müller, brav! Wer had D'r denn dös eing'lernt?

Müller

(heftig) Mir lernt Neam'd was ein, i —

Pfleger

(ironisch) Aber geh!

Müller

(wie oben) Mir is dos felm eing'fall'n -

Pfleger

(wie oben) Aber geh!

Müller

Ganz alloan! (Eifrig) Ia, weil's Des immer glaubt's: i bin dumm! Is aber gar nöt wahr! I bin nöt so dumm, wiar — \*

Pfleger

(seinen Sat rasch vollendend) Wia's D' ausschauft? Not?

Derwalter und Postmeister (lachen auf)

Baber

(indem er sich vergnügt schmunzelnd zum Einnehmer beugt; lachend) Heunt had er 'n wieda amal! Heunt nimmt er 'n urndli!

#### Müller

(aufs Aeußerste gereizt) Ieht dös — (haut mit der hand auf den Tisch und springt auf) Sakra, dös is m'r jeht 3'dumm! Wie dersst denn Du so was sag'n? Wie dersst denn Du dös? Was geht denn dös Di an? I schau aus, wiar i will — dös is mei Recht, dös geht koan' Mensch'n was an, da hat m'r koa' Mensch was 3'schaff'n! (Noch wüthender, wieder mit der hand auf den Tisch hauend) herrgottssakra, dös möcht' i do sehn, wer mir —

Derwalter

(beruhigend) Aber Müller, geh, geh!

Postmeister

Sit' Di nieda, sei stad!

Einnehmer

(sucht den Müller am Rocke auf den Stuhl zu ziehen) No geh, geh, sei g'scheit!

#### Müller

(sich zum Einnehmer wendend und von ihm losmachend; sehr heftig) Lass' mi aus! Auslass' soda meiner Seel'

Einnehmer

(läßt den Rod des Müllers los) No, No!

Postmeifter

No, was haft D' denn wieda? Was haft D' denn?

#### Müller

Weil's mahr is! Dos berf er not! I fcau aus. wiar i will! Was geht benn bas ihn an? Er foll fi liaba um die Gmoan fummern, war' g'scheida! (Ueber den Tifch hinüber den Pfleger anschreiend) Jawol! jawol! A Schand' is's. mig's quageht! Dos fag' D'r i! A Schand'! Do alte Brud'n fallt nächstens ein und geueriprik'n hab'n m'r ah toane - da fcau qua. bös war' Dei Sach'! Und wia's die Buab'n treib'n. dös g'hert si scho ah nöt mehr — da, frag' die Urich, die könnt' D'r was derzäl'n davon - werd'n glei wieda da fein, heunt. und nir als fauf'n die ganze Nacht und würfeln und Drahbrödl spiel'n, daß 's a Standal is! Da Ofleger, da schau zua - das war' Dei Sach'! Wia's D' wieda Ordnung machst im Ort, das is die Frag'! (Indem er sich be= friedigt niedersett, wiederholt er, auf den Tifch schlagend) Das is die grag'!

Pfleger

(mit gespieltem Ernst) Na, Müller, da irrst D' Di! Dös is jetzt nöt die Frag'! Die Frag' is jetzt ganz oan' andere.

Müller

(erstaunt fragend) Was denn?

Pfleger

(indem er sich beim ersten Satz geheimnisvoll über den Tifch vorbeugt, dann aber gurud=

9

lehnt und sich an dem Aerger des Müllers weidet) Die oanzige Frag' is jetzt, dös kannst D' m'r glaub'n, Müller, die oanzige Frag' is — trink'n m'r no Oans oda nöt?

Derwalter, Postmeister, Bader und Einnehmer (brechen in ein schallendes Gelächter aus).

#### Müller

(schüttelt sich heftig und wendet sich auf dem Sessel halb vom Tische ab, vor sich hinbrummend) Ah, mit Enk kann ma ja nöt — Des seid's ja koane Ceut'! (Bleibt so sigen und vermeidet es, den Pfleger anzusehen.)

# Postmeister

(seinen Maßtrug ergreifend) Da hat der Pfleger scho Recht! (Trinkt aus.)

#### Dermalter

I moan', mir trint'n no Dans. (Trintt aus.)

Bader und Einnehmer (trinken aus).

#### Pfleger

(hat auf die Uhr gesehen) Mir können no Oans trink'n! Mir hab'n no a Stund', bis 's Thor g'sperrt wird. Ursch! (Trinkt aus.)

#### Ursch

(legt den Strumpf weg, steht auf und kommt an den Tisch rechts vor) Ja, herr Pfleger. Baber

no a maß!

Ursch

(nimmt den Krug des Baders).

Einnehmer

no a maß!

Urfc

(nimmt den Krug des Einnehmers).

Pfleger

no a maß!

Ursch

(nimmt den Krug, den ihr der Pfleger über den Tisch reicht).

Postmeister

(reicht Ursch über den Müller hinweg seinen Krug) No a Maß!

Ursch

(nimmt den Krug des Postmeisters und sagt zum Müller) Ah no Dane, herr Müller?

Müller

(ohne seine Stellung zu verändern; brüllend) Ja! Frag' nöt so blöd! Gans!

Urfch

(nimmt den Krug des Müllers und fagt, indem fie nach der Thüre links geht) Hui! (Ab durch die Thüre links.)

Baber

(auf den Müller zeigend) Jöi! iatt is er bos!

2\*

Einnehmer

(zum Müller) Is's mahr, bift D' bos?

Müller

(schüttelt den Ruden, ohne seine Stellung zu verändern, und grunzt) Uuuh!

Einnehmer

Ujeh!

Pfleger

Bift D' wirfli bös?

Müller

(wie oben) Uuuh!

Postmeister

(gemütlich zuredend) Jetzt schau, Müller, dös is ja fad von Dir —

Müller

(gereizt auflachend, ohne seine Stellung zu verändern) ha! Fad!

Postmeifter

No ja, dös mußt D' do felm fag'n -

Müller

(wie oben) Da war' ma dann fad! ha!

Doftmeister

Desmeg'n brauchst D' do not glei -

Müller

(wie oben) ha! I brauch' nöt glei — (Sich zum Postmeister wendend, zu einer längeren Rebe ansehend) Mei Ciaba, wann Oans so behandelt wird, wie's mi Oes behandelt's, ja da müaßt' Oans ja oan Engerl sein, das sie das g'fall'n laßt! (Mit großem Nachdruct) I dent', da—

Pfleger

(der den Müller lauernd beobachtet hat, jetzt rasch einfallend und unterbrechend, in einem scheinheiligen Con) Sixt D' es, das is ja das Unglück —

# Müller

(fich zum Pfleger wendend; treuherzig fragend) Was? was denn?

Pfleger

Daß Du dentst! Wann's Du zum Dent'n anfangst, dös geht hald nöt, Müller!

Ursch

(kommt von links mit vollen Krügen und bringt fie an den Tisch rechts).

Verwalter, Bader und Einnehmer (lachen laut.)

Müller

(drohend, aber noch ruhig) Du jest — wann's D' m'r Du jest no amal —

Ursch

(die Maßtrüge auf den Tisch stellend) Gott g'segn's! (Geht wieder an den Tisch im hintergrunde und setzt sich.) Postmeister

(beruhigend, indem er seinen Maßtrug öffnet) No geh! Er macht ja do nur oan' Spaß, der Pfleger! (Trinkt.)

Müller

(grungt) Uuuh! (Trintt mit finfterem Geficht.)

Pfleger

(hat getrunken und fagt jeht zum Müller, wieder in seinem ironischen, ruhigen Con) Woaht D', dös Denk'n is hald nöt für oan' Jed'n. Es muaß do oan' Ordnung sein. Zum Denk'n is die Obrigkeit da, die Obrigkeit bin i. Der Müller is zum Mahl'n da, der Müller bist Du.

Müller

Desweg'n werd ma do no red'n derf'n!

Pfleger

Is gor nöt nötig!

Müller

Aha! Dös möcht' i aba sehgn! Wann Dan's das meiste Geld in' ganz'n Ort had —

Pfleger

(unterbrechend) Dann berf's die meifte Steuer 3al'n, dos berf's!

Müller

(höhnisch) Aha! Und red'n —

Red'n derfs nöt.

Müller

Dös war' no schöner! Dös giebt's nöt!

Pfleger

Dös hat's immer 'geb'n und dös wird's immer geb'n. Du wirst die Welt nöt anders mach'n!

Müller

(zugebend) No, i nöt —

Pfleger

Und die Andern a nöt! (Seinen Krug ergreifend; zutrinkend) G'sundheit!

# 3weite Scene.

Die Vorigen. Stelzhamer (durch die Thure im hintergrunde).

Stelzhamer

(25 Jahre alt, kurze haare, rasirtes Schauspielergesicht, in einem lichtblauen Frack mit
Messingknöpsen, gelber Nankinghose, lichter
Weste, Niederschuhen und hohem, weißem
Chlinder; Alles abgetragen und vom Wege

bestaubt, einen Ziegenhainer in der hand; tritt erhigt ein, schließt die Thüre hinter sich, bleibt an der Thüre stehen und blast aufatmend vor sich hin, indem er unschlüssig zuerst auf Ursch, dann auf die Gesellschaft am Tische rechts blickt und dann langsam zum Tische links vorkommt; hier bleibt er stehen, legt den Ziegenhainer auf den Tisch, nimmt den Cylinder ab und wischt sich mit einem großen, blauen Tuch den Schweiß von der Stirne, dabei nachdenklich und unschlüssig vor sich binsehend).

## Urfch

(steht auf, wie sie Stelzhamer bemerkt, legt den Strumpf weg und kommt zum Tische links vor).

## Postmeister

(der Stelzhamer zuerst erblickt, die Anderen auf ihn aufmerksam machend) Jöi! den schaut's Enk an! Wo hab'n 's denn den ausg'lass'n?

Pfleger, Verwalter, Bader und Einnehmer (bliden nach Stelzhamer.)

### Urich

(zu Stelzhamer tretend) Was wünscht denn der Herr?

# Stelzhamer

(blickt auf, sieht Ursch an, lacht ironisch) Wünsch'n — viel! Ursch

A Bier angenehm?

Stelzhamer Ja, dös wär' wol angenehm.

Ursch Glei! (Will zur Thure links.)

Stelzhamer (ihr schnell nachrufend) Pscht! Kellnaring!

Ursch (an der Thüre links, aufsehend) Ja?

Stelzhamer (ihr leicht winkend) Geh her da!

Ursch (geht wieder zu Stelzhamer) Was denn?

Stelzhamer Kumm nur her, i muaß D'r was zeig'n.

Ursch (neben Stelzhamer tretend) No?

Stelzhamer (auf die Mitte der Bühne zeigend) Da geh her, da stell Di amal her da.

Ursch (an die bezeichnete Stelle tretend) Da?

Ja! Und 'jett pass' auf — pass' auf, was i D'r jett zeig'! (Er dreht seine beiden hosentaschen um und zieht sie heraus, so daß man sieht, daß sie ganz leer sind) Da schau her!

Ursch

(fieht ihn fragend an) Was bedeut't benn bos, was foll benn bos fein?

Stelzhamer

Dös soll mein Vermög'n sein! Verstehst D'? (Mit beiden händen beide hosentaschen streichend) Dies besitze ich! (Stedt die beiden hosentaschen wieder ein und wendet sich zu dem Tische links) So, und wann's D' magst, kannst D' m'r jest a Bier bringen.

Ursch

(nachdem sie sich von ihrem Erstaunen erholt hat, schimpsend) Ah! A so is das! Koa Geld hab'n und 'n Herrn spiel'n! No, Du warst m'r der Recht'!

Stelzhamer

(breht sich rasch nach Ursch um; sehr liebenswürdig) Sixt D' es, dös g'freut mi, daß D' glei so freundli bist, daß D' glei "Du" sagst zu mir — dös is nett von Dir! (Er hat sie dabei angesehen und sagt jetzt ruhig, leichthin, wie man eine Chatfache tonstatirt) Schöne Augen hast D'!

Ursch

(schon wieder befänftigt, geschmeichelt, die Augen niederschlagend) Aber gehn S'!

Stelahamer

(ruhig, sachlich) Wirkli! Da kenn' i mi aus, dös versteh' i! — Alsdann wie's D' hald jett willst! Gan' Durscht häd i — Geld hab' i koan's, aber — aber oan' Wertgeg'nstand kriagst D', wann's D' m'r a Bier giebst!

Ursch

was?

Stelzhamer

Oan' Wertgeg'nstand!

Ursch

(lachend) 'leicht oan' Ring?

Stelahamer

Ah! Oll's weg! Uhr, Ring — weg!

Urich

Also was?

Stelghamer

(ernst und bedeutungsvoll) Mei Liabe! — A Bußl von mir! Da wirst D' spik'n!

Urich

(nach der Thüre gehend; lachend) Dös is a narischa Ding! I wer' hald d' Frau frag'n!

(nachrufend) Du, aber d' Frau kriagt koa Bußl
— da muaß is' 3'erst sehg'n — sei so guat!

Ursch

(lachend links ab).

Pfleger

(ber Stelzhamer von Anfang an mißtrauisch betrachtet hat, ben Zeigefinger der linken Hand hin und her bewegend und den Kopf bedenktlich schuttelnd) Der g'fallt m'r nöt! Der g'fallt m'r gar nöt!

Einnehmer (mißtrauisch) Ja, der is nöt von hier.

Pfleger

Eb'n!

Stelahamer

(der Ursch lächelnd nachgesehen hat, sich wieder zum Tische links wendend) No, bin neugierig. Werd'n ma sehn! (Wischt sich wieder mit dem großen blauen Tuche den Schweiß ab.)

Baber

(sich über den Tisch zum Pfleger vorbeugend, geheimnisvoll) Dos is am End' ein Demagog?

Müller

(zum Bader) Was is denn dos?

Pfleger

(belehrend) Demagogen nennen die Preuß'n die Leut, die ma einsperrt! (Wieder mit einem Blid auf Stelzhamer) Könnt' scho sein!

Postmeister

(gutmütig) No, wird uns nig thuan — ber schaut m'r gar nöt so bösartig aus!

Pfleger

(mit finsterem Gesicht) Naaah! Der g'fallt m'r nöt.

Stelzhamer

(hat bemerkt, daß man von ihm spricht, wendet sich zu dem Tische rechts und sagt einfach grüßend) Grüaß Gott!

Pfleger

(giebt den Anderen rasch ein Zeichen, nichts zu sagen, indem er den Finger an den Mund legt und eine abwehrende Bewegung mit der hand macht) Sst!

Stelghamer

(macht einen Schritt vom Tische links zum Tische rechts hin und sagt dann ruhig) Grüaß Gott, hab' i g'sagt, meine herrn.

Pfleger

(wie oben; Alle duden sich und teiner sieht Stelzhamer an).

(in einem ironisch belehrenden Tone) Mir hab'n in der Schul' g'lernt: 's Grüaß'n is eine höflichteit, 's Danka is Schuldigkeit! Laß'n 's Ihna Ihr Schulgeld 3'ruckgeb'n!

# Pfleger

(richtet sich jäh auf, hebt den Kopf und sagt in einem besehlenden, richterlichen Tone, das Wort "san" betonend) Wer san denn Sö?

# Stelzhamer

(den Pfleger gelassen anschauend, das Wort "Sö" betonend) Wer san denn Sö?

### Müller

(der sich bisher nur mit seinem Bier beschäftigt und an der Scene mit Stelzhamer nicht teilgenommen hat; plöglich interessirt, vergnügt auflachend, indem er Stelzhamer ansieht) Ah, der red't guat mit'n Pfleger!

## Pfleger

(mit einer zurechtweisenden handbewegung über den Tisch gegen den Müller) Pst! (Drohend zu Stelzhamer) Sö! Nehman S' Ihna in Acht!

## Stelahamer

(immer fehr ruhig) Dor Ihna? Was habn' S' denn an'gstellt?

#### Müller

(freut sich riesig und reibt sich die hande).

## Pfleger

(sehr gereizt, indem er aufspringt; schreiend) Wie red'st denn Du mit mir? Respekt bitt' i mir aus! Sunst wirst Du mi kenna lerna!

# Stelzhamer

(noch einen Schritt nähertretend; ruhig) Is gar nöt mehr nötig — i kenn' Di jett schon!

## Pfleger

(noch mehr schreiend) Ia, was glaubst denn Du? (Majestätisch) Paß' auf! I bin der Pfleger!

### Stelzhamer

Ja, was schreist D' denn so? Hör' zu! I bin der Franzl.

## Pfleger

(schreiend) Was? Was bist D'?

### Stelzhamer

(ruhig) Der Franzl! (Er kehrt dem Pfleger den Rücken und geht wieder nach dem Tische links.)

# Pfleger

(immer noch stehend; rasch) Dos is toa Beruf!

### Ursch

(kommt mit einem vollen Maßkrug durch die Thure links jum Tische links)

(ruhig, stol3) Aber oan Ehr'! (Setzt sich an den Tisch links.)

Ursch

(stellt Stelzhamer das Bier hin und spricht leise mit ihm).

Pfleger

(sich wieder setzend, aufgeregt) Dös is doch toa Beruf? Was sagst Du, Verwalter? (Spricht leise mit dem Verwalter.)

Derwalter

(schüttelt bedenklich den Kopf).

Bader

(neugierig) Dös is a merkwürdiger Mensch!

#### Müller

(mit einer trotsigen Handbewegung gegen den Pfleger) Mir g'fallt er — mir g'fallt er! Und wan ma 'n so betracht't, dös blaue Fracerl, dö blaue Hos'n — dös muaß schon a besonderer Mensch sein, sag' i! Mir g'fallt er!

### Bader

(eifrig zum Müller) Er had ja aber toa Geld! hast D' nöt g'sehgn, daß er —

## Müller

(sich verlegen in den haaren trazend und Stel3hamer von der Seite zweifelnd betrachtend) No ja, no ja — Bader

(immer sehr eifrig) Was a besserer Mensch is, had do a Geld!

Stelzhamer

(ber einen tiefen Jug aus dem Maßtrug gethan hat, den Krug absetzend) Ah, dös war guat! I laß' hald der Frau schön dant'n! Gelt's Gott!

Ursch

Man kann ja oan' Christ'nmensch'n do not verdurscht'n lass'n! War' do a Sünd'!

# Stelzhamer

(indem er seinen Arm leicht um ihre Taille legt) Gelt ja? Und war' ja do ah schad' um mi! A so a schöner Bua!

# Ursch

(lachend, indem sie ihm auf die hand schlägt)
Gehst nöt weg? (Tritt auf die andere Seite
des Tisches und wischt den Tisch mit der
Schürze ab.)

# Stelzhamer

(sich behaglich dehnend und recend) Ah, dös thuat Dan' wol guat, wann ma si a wen'g ausschnauf'n kann! (Er blickt wieder auf die Gesellschaft am Tische rechts und beobachtet sie lächelnd.)

Pfleger

(der lebhaft mit dem Verwalter gesprochen hat, energisch) Na, sag' i! Na, Verwalter! Dös derf ma nöt angehn lass'n! Es is jetzt ohnehin a g'fährliche Zeit, verdächtige Ceut' treib'n si herum und bringen allerhand neuche Ideen ins Cand — na, Verwalter, dös derf ma nöt angehn lass'n!

Postmeister (beruhigend) Es is oan armer Teufel!

Pfleger (eifrig) Ia, damit fangt's ollaweil an, dös kennt ma schon! Da muaß ma beizeiten dazuaschaun.

Verwalter (achselzudend) Wie hald der Herr Pfleger glaubt!

Postmeister (beruhigend) No, no!

Pfleger

(immer eifriger) Derdächtig is er — dös is amal sicher! Schaut's Enk sei G'wand an! Hast Du so a G'wand, hab' i so a G'wand — was braucht er so a G'wand? Dös is schon amal verdächtig! (Den Zeigefinger erhebend) Und koa Geld — bitte! Gar koa Geld! Also dös is sehr verdächtig! Na, na — i kenn' mi mit die Mensch'n aus, da hab' i oan Blick, und

i sag' Ent: Dös is a Cumperl — a Cumperl is's amal g'wiß! Zan wenigsten a Cumperl!

## Stelahamer

- (hat im Dorigen die Gruppe am Tische rechts aufmertfam guhörend betrachtet; wie ber Dfleger zum ersten Mal das Wort "Cumperl" ausspricht, macht er eine rasche Bewegung, firirt den Pfleger scharf und es huscht luftig blikend über fein Geficht, fo daß man fieht, daß er einen Einfall hat; er fteht auf, macht zwei Schritte gegen den Tisch rechts und man fieht, daß er nur den Moment abwartet, um etwas zu sagen; sehr ruhig) Da hast D'Recht Pfleger! Wo's D' Recht haft, haft D' Recht,
  - was mahr is, is mahr! Dos mit dem Cumperl
  - thuat m'r leid, daß i 's fag'n muaß, aber
  - bös ftimmt! ftimmt!

### Baber

(gang erschroden) Da hört si do Oll's auf!

Pfleger (jum Derwalter) Ein frecher Kerl!

### Müller

(hat fich gang nach Stelshamer umgewendet und fieht ihn, die Augen weit aufgeriffen, mit wachsender Derwunderung an).

(ohne auf die Unterbrechungen zu achten, gleich fortfahrend) Aber hau, Pfleger! Es muaß ja ah Cumperln geb'n! Was thatst denn sunst Du? (Er geht ganz allmälig in den Vortrag des folgenden Gedichtes über, das er keineswegs deklamirt, sondern, einer momentanen Eingebung folgend, zu improvisiren scheint; dabei behält er immer den Pfleger im Auge und adressirt das Ganze an ihn, sich von Strophe zu Strophe dem Tische rechts mehr nähernd.)

"Oes nennt's mi a Lümperl, Is ma freili nöt öbn; Awa schauts, as mueß Lumpen Und Candrichta göbn.

Was dadn denn dö Pfarra Und d' Schreiber in G'richt, Wann Kaina nig anstöllt Und Niemd nig vobricht?

Wos dad denn da Pflega, Da freuhrundi Mann, Aft da Feliz sein Knecht Und iehn Hund da Pacan?

Sö hädn nig 3'thain, Und Sö kinnan a nig, Ols wos Mäusfollna macha Und aften — wig wig. Sö wurden, i sag ent's, Do Säullenzen trump; Und da Pflega vo Cangweil Wur selber a Cump."

(Er hat den Schluß sehr scharf pointirt und dem Pfleger mit einer Handbewegung förmlich ins Gesicht geworfen, sich dabei mit Anstand gegen ihn verbeugend; nun richtet er sich auf, legt die Hände auf den Rücken und sieht sich behaglich die Wirkung an, die er gemacht hat.)

## Postmeister

(behaglich wiederholend) "Und da Pflega vo Langweil wur selber a Lump!" Haha!

#### Bader

(lachend wiederholend) "Wur selber a Lump!" (Wichtig, zum Verwalter) Dös is nöt schlecht!

## Pfleger

(hat das Gedicht mißtrauisch angehört und ist bei der Pointe empört zurückgefahren, macht ein finsteres Gesicht und trommelt, da er die Wirkung auf die Anderen sieht, mit den Fingern nervös auf den Tisch).

# Müller

(schüttelt sich vor Lachen, will aufstehen, um etwas zu sagen, kann aber vor immer erneutem Lachen nicht reden und suchtelt nur mit den händen herum, hustet und schreit) ha—hahaha! Dös is — ha—hahaha! Dös is samos! samos! ha—hahaha!

### Derwalter

(3um Pfleger, gewissermaßen entschuldigend) Es laßt si nix sag'n — es is hald wirkli a guada G'spaß!

# Einnehmer

(steht auf, hält den hustenden und lachenden Müller und klopft ihn auf den Rücken) No, Müller! No, no! halt' Di 3'ruck!

#### Müller

(immer hustend und lachend, indem er sich zu Stelzhamer umdreht) ha—hahaha! Sie, dös is ausgezeichnet, ausgezeichnet! Sö, und mir scheint, dös — (Sehr wichtig, als ob er eine große Entdeckung machen würde) dös reimt si ja? (Mit breitem Lachen) Gelt'n S', dös reimt si?

## Stelzhamer

(mit gespieltem Erstaunen) Dös hab'n Sie bemerkt?

# Postmeister

(zum Pfleger) Na, dös is koa schlechter Kerl! So schaun 's nöt aus!

#### Müller

Dös reimt si! (Dreht sich schwerfällig um und nimmt seinen Krug) Sö soll'n leb'n! Dös war ausgezeichnet! (Dreht sich wieder ganz nach Stelzhamer um, ihm zutrinkend) Sö soll'n leb'n! (Trinkt.)

Stelzhamer

(achselzudend, indem er bedauernd die hände von sich stredt) Ja mei —

Müller

(beleidigt) No was? Wann i sag': Sö soll'n leb'n —

## Stelghamer

I möcht' ja — gern! I bin sehr dafür — i bin immer für's Leb'n! Awer leider — (Indem er mit einer Geberde auf den Cisch links zurücksbeutet, wo sein Krug steht) Leer!

Ursch

(indem sie den Krug ergreift, um nach der Thüre links zu gehen) No, war' nöt übel! So is unsere Frau nöt, daß s'—

Müller

(schreiend) halt, Ursch!

Ursch

(breht fich an der Thure um).

#### Müller

Dös is mei Sach'! Dös zal' i! Der herr is mei Gast! (Auf die Stelle zwischen ihm und dem Postmeister deutend) Sitin S' Ihna nur her da!

Ursch

(lints ab).

Stelzhamer

(verbeugt sich, nimmt den Sessel vom Tische links und kommt mit diesem langsam an den Tisch rechts, belustigt die Gruppe betrachtend).

#### Müller

(indem er sich wieder zum Tische wendet; herausfordernd gegen den Pfleger) Dös is mei Gast! Der g'fallt m'r, dös is mei Freund. (Indem er sich triumphirend breit niederset) Da sith'n S' Ihna her da! Da zu mir her! (Stemmt beide Elbogen auf den Tisch und sieht den Pfleger an.)

Einnehmer (hat sich wieder gesetz).

Pfleger (lehnt sich zurud und blidt finster vor sich hin, ohne aufzusehen).

Verwalter (spricht leise mit dem Pfleger).





Ursch

(tritt von links wieder ein, mit einem Maßkrug, und geht an den Tisch rechts).

Stelzhamer

(hat seinen Sessel zwischen den des Müllers und den des Postmeisters gestellt, tritt hinter den Sessel und sagt mit einer artigen Derbeugung, immer in einem leicht ironischen Tone) habe die Ehre, mit Erlaubniß! — (Lächelnd) Nix sür unguat, herr Pfleger; i din a wen'g resch und Sie had'n hald ah a so a tritische Weis' — na, mein Gott! I din oan ehrlinger Innviertler, wia's hald ollsant sand — hau, dö Diemut wachst dei uns nöt! (Ein zusammengefaltetes Papier aus seiner Roctasche ziehend und dem Pfleger überreichend) Aber hier is mei Ausweis! Daß S' sehgn, herr Pfleger, daß Olls in Ordnung is!

Postmeister (gemütlich) No alsso!

Pfleger

(nimmt das Papier mit finsterer Miene und liest es kritisch)

Ursch

(den Krug zu Stelzhamer hinstellend) Gott g'segn's!

(nimmt Ursch ben Krug aus der hand) Dant schön! halt a wen'g! (Trinkt den Krug auf einen Zug aus; den Deckel zuklappend) Ah! Bringst m'r glei no Gans — (Mit einer halben Wendung zum Müller) Mit Erlaubniß!

#### Müller

(zu Ursch) Und ah was zum Schnabalir'n! Sag's der Frau, daß's für mein' Gast is!

Stelzhamer

(Ursch den Krug überreichend und ihr dabei in die Augen sehend) So! Iessas, Iessas, Aug'n had dös Dirndl — und überhaupt (Indem er Ursch leicht am Kinn faßt; ganz intim sprechend)

"Wiar a Röserl halb offt Is dein Gsichterl, wannst lachst, Wiar a Vögerl, das singt, Bist, wannst's Göscherl ausmachst.

Das Röserl, das Röserl, Das siag i so gern, Und das Dögerl, das mecht i Den ganzen Tag hern!"

## Urfc

(indem sie sich von ihm losmacht und sich ans schidt, wieder nach der Thüre links zu gehen) Du bist a lustiger Bua!

(sich wieder zum Tische wendend) [Dös will i moana, haha! Lusti sein is die hauptsach! — Der Mensch muaß a Freud' hab'n — (zum Müller) gelt'n S', herr? Die Freud' is für'n Mensch'n, was d' Sunn' für oan' Gart'n is: Ueberall treibt s' in d' heh'. (Ursch nacherusend, die eben an der Thüre links ist) Und lang' m'r dann die Guitarr'n her, Dirnd!

Ursch

(links ab).

Pfleger

(hat das Papier geprüft und sagt jeht strenge) Der Ausweis is richti.

Stelzhamer

(indem er rasch hinter dem Postmeister vorüber neben den Pfleger tritt) Nöt wahr, herr Pfleger?

Pfleger

(lesend) Peter Andreas Franz Xaver Stelzhamer aus Piesenham —

Stelzhamer

(leicht ironisch) Gar not weit her! 3' Piesenham hat mei Doda, der Dimmlsuhn, das Sieb'n= gütl, a kloans, aber freieigenes haus, da bin i her, und wann's verlaubt is, daß i mehr von mir fag': G'me'n bin i viel in mein Leb'n, a'word'n i bin no nir — bis dato. I hab' in Salzburg studirt, auf'n Gymnasi; dann hab'n f' mi nach Wien 'than - Jus! (Indem er den Zeigefinger bedeutsam ausftredt und Einen nach dem Anderen in der Runde anfieht) Jus! Jaah! Is aber nöt 'ganga. Nachher war i beinah' — a geistlicher herr word'n! Ja - da schaut's! 3mog Jahrln wann i no ausg'halt'n had, muaßt's m'r iatt Alle die hand buß'n- (Indem er die rechte hand wie gum Kuffe über den Tifch stredt) No, dös war' was, Pflega! Aus war's! - Is aber ah not 'ganga! had hald not fein wöll'n! Jakt bin i weg und, bentt's Ent. Spieler word'n - Theater! (Indem er wieder ben Zeigefinger bedeutsam ausstrecht und sie der Reihe nach anblickt) Theater! In Dassau und umadum! Na, dos is erscht a Wirtschaft g'me'n! Da hab' i den grang Moor g'spielt und den Gottlieb Kode - na also, dös soll ichon das Schönfte g'we'n fein, was fich der Mensch überhaupt dent'n tann, aber -! Aber i woaß nöt, mas die Ceut' g'habt hab'n: die Ceut' fan hald nöt kemma! No und wia s' hald gor nöt und gor nöt temma fan, is s' der Diretter fuach'n 'ganga - no, und ba muaß er fi verganga hab'n, beim Suach'n, der Diretter - no und da is er ah nöt mehr temma!

Koane Leut', toa Diretter - no also, dos had uns Olls no nir g'macht - aber toa Geld! Not bloß toa Geld - gor toa Geld! No alfo, da hab'n m'r g'schaut, mir Drei, die no übrig g'wef'n san von die Spieler a'schaut hab'n m'r und dann - dann hab'n m'r uns pfüat Gott q'fagt - pfüat Gott und vielleicht aufs Wiedersehn, wie's schon im Leb'n is! Und furt! Aber wohin? Ja mei! Wann's D' hald gor toa Gröscherl mehr haft, dentit D' hald wieder hoam! hoam mocht' i! Wo foll denn der Menfch fonft hi, wann's Dan' schlecht geht! (Er ift bei den letten Säken melancholisch geworden; jekt, da eben Ursch wieder durch die Thure links eintritt, schüttelt er sich und ruft ihr zu, indem er wieder um den Doftmeifter berum an die andere Seite des Tisches tritt) Ah was! Deraif die Guitarr' not! Gieb f' ber!

# Ursch

(ist bei den Worten "Wo soll denn der Mensch sonst hi" durch die Thüre links eingetreten, mit einem Maßtrug und einem Teller mit Knödeln; an den Tisch rechts tretend) Ja, glei! (Stellt den Krug und den Teller auf den Tisch, geht zur Thüre links, nimmt die dort hängende Guitarre und bringt sie Stelzhamer.)

(einen Knöbel auf die Gabel aufspießend, ausgelassen) Halloh! Solang's als solchene Knödeln giebt, is 's Ceb'n do immer no schön! (Beißt hinein) Ah!

#### Müller

(stol3, 3um Einnehmer und Baber) No, war dös nöt hochintressant? Dös is a Mensch, der was derlebt had! Der woaß was!

### Urich

(mit ber Guitarre zu Stelzhamer tretend) So, bo war' die —

## Stelzhamer

(nervös, lebhaft) Nur her da! Gieb f' nur her! (Stellt den Teller mit den Knödeln auf den Tisch und nimmt die Guitarre.)

# Postmeifter

Na, than S' do 3'erft ruhig eff'n!

### Stelahamer

(greift stimmend in die Guitarre) Ah, dös hat Zeit! (Auf die Guitarre zeigend) Dös is m'r das liebste Ess'n! Da sollt's jeht was hör'n! (Sieht sich um einen Platz um und bedeutet dem Bader, daß er sich auf die Bant neben den Derwalter setzen soll) Gehn, S' lass'n S' mi daher! (Setzt sich auf den Tisch, schräg über die Ece, so daß seine Beine auf der linken Seite herunterhängen und der Einnehmer näher zum Müller rücken muß) Ruck's a wen'g z'samm, Manna! So da! (Zu Ursch) Und gieb m'r mei Bier her! (Richtet die Guitarre.)

## Ursch

(bringt Stelzhamer seinen Maßtrug und bleibt dann hinter dem Einnehmer zuhörend stehen, die hand auf der Lehne des Sessels).

# Stelghamer

(mit ber linken hand die Guitarre haltend, nimmt mit der rechten hand den Maßkrug) Oan ehrsamer Mensch federt oan' ehrsamen Trunk! (Trinkt) Und jest auspaßt, Manna, auspaßt! (Er stellt den Krug weg, beginnt auf der Guitarre zu präludiren und singt dann)

"Wer sollt mas vor übl hab'n, Wann i öbs thua, Bin a junger, a g'sunder, A kernfrischa Bua!

Man Dirnbl, den sing i Und pfeif i oans für, Und thua wedln und woisln, Bis s' mar asmacht dö Chür. Bin a gschmeidiga Bua, Kann mi winden und boig'n, I tann brav sein, nig nutz sein, Kann beten und loig'n.\*)

(Er spielt den Schluß der Melodie auf der Guitarre).

Bader, Einnehmer und Postmeister (wiegen leise die Körper nach der Melodie und wiederholen leise den Schluß)

"I tann brav fein, nig nut fein, Kann beten und loig'n."

# Pfleger

(leise zum Verwalter) Ia, ja! Da laßt si nig sag'n, dös is hübsch!

#### Müller

(hat Stelzhamer mit verklärtem Gesicht zugehört und fängt, wie es aus ist, rasend zu applaudiren an) Braffo! brafso! brafso! (indem er mit dem Körper ungeschickt tanzende Bewegungen macht) Da könnt' ma auf seine alt'n Täg' selm no tanzet wern!

## Urfch

(hat mit großen Augen zugehört und sagt jetzt ernst, indem sie Stelzhamer ganz verklärt ansieht) Mei, war das schön!

<sup>\*)</sup> Aus da Hoamat. S. 100.

(belustigt auf Ursch herabsehend, ihr zuzwinkernd) Gelt? Da schaust D'! Aber wart'! Jett kummt oan's für Di! (Sich ein wenig zu ihr beugend, als ob er ihr etwas ins Ohr sagen wollte und unmerklich aus der Rede in den Gesang übergehend) Ja, Du, Du, Du

"Du herzischens Dirnol, Sei freundli mit mir, Hau! Was kann denn a Mensch Um sein Wohlg'falln dafür!

3woa Veigerln hand d' Aeugerl, 3wen Rosenstöck d' Wang, Und dö mecht i hald brocka, Wos laugn i's denn lang!

Oll meine Gedanga Dö trachten da nach, Wia oan Wellerl den anern In rauschaten Bach.

Wia in Frualing oan Dögerl Den anern nachfloigt; Und wia d' Sunn olli Bleamel Gögn seina hiboigt;

So folgt da mein Herz Ahne Raft, ahne Ruah, Und da halsftarri Kopf Gibt fein — Jawort dazua! Drum herzischens Schatzerl, Sei freundli mit mir, Hau, was kann denn a Mensch Um sein Wohlg'falln dafür!"\*)

(Er hat das Ganze, mehr sprechend als singend, direkt an Ursch adressirt und dabei komisch verliebt die Augen verdreht.)

#### Müller

(hat das Lied vom Anfang an mit lebhaften Geberden begleitet, zuerst mit den Händen den Takt dazu gegeben, dann mit dem Kopf gewadelt, dann den Körper zu wiegen angefangen, dann ist er aufgestanden und hat, leise die Melodie mitsummend und Ursch mit verliebten Bliden betrachtend, altväterische Tanzbewegungen zemacht; bei der letzten Strophe "Drum herzischens Schakers" geht er tanzend auf Ursch los, packt sie um die Mitte und tanzt mit ihr, während Stelzhamer den Schluß spielt, indem er in einem fort, salsch singend, die Worte wiederholt: Sei freundli mit mir!")

Urich

(sich sträubend, indem sie sich vom Müller losmachen will, was ihr nicht gelingt) Aber nöt! Aber gengan S'! Nöt!

<sup>\*)</sup> Aus da Hoamat. S. 225/8.

Baber

(lachend, auf den Müller zeigend) Schaut's 'n Müller an! Na, da schaut's her!

Einnehmer Aber Müller! Na geh, geh!

Postmeister (sich vor Cachen schüttelnd) Hahahaha!

Derwalter (lachend) Der Müller!

Pfleger Wann fo oan Alter wieda jung wird, dann wird's g'fährli!

Stelzhamer
(hat zuerst bem Müller schmunzelnd zugesehen; jetzt, wie die Melodie aus ist, rust er ihm zu) höi! höi! halt'n S Ihna z'rud! So is dös nöt — mit dem herzischen Schatzer! (Springt vom Tische und will Ursch vom Müller befreien, indem er die Guitarre schwingt) höi! höi! Gehst D' weg?

### Müller

(immer noch hopsend, zu Stelzhamer, atemlos) Weiderspiel'n! weider! I zal' Olls! (Wieder falsch singend, immer weiterhopsend) Sei freundli mit mir, sei freundli mit mir! (Eine Glode sett draußen scharf ein; in der Kirche wird Abend geläutet.)

## Postmeister

(steht auf und faltet betend die hande) Ab'ndläut'n!

## Pfleger

(steht auf und faltet betend die hande) Ab'nds läut'n!

Derwalter, Bader und Einnehmer (ftehen auf und falten betend die hande).

#### Müller

(läßt Ursch los und faltet betend die hande).

## Ursch

(tritt einen Schritt zurück, macht das Kreuz und betet).

# Stelzhamer

- (legt die Guitarre leise auf den Tisch und faltet die hande).
- (Pause, bis ausgeläutet ist. Im Immer ist es dunkel geworden, draußen kommt alkmälig der Mond hervor, zuerst nur das Linzer Thor im hintergrunde rechts bescheinend; man sieht, wie jetzt der eine Flügel des Thores geschlossen wird.)

Pfleger

(nachdem die Glode verklungen ist; stehen bleibend) Zeit ist's, daß m'r gehn! G'sperrt wird!

### Derwalter

Jal'n, Ursch.

Ursch

(tritt hinter den Tisch und gibt dem Bader, Derwalter, Pfleger, Postmeister heraus).

Einnehmer (zalt, sich über den Tisch zu Ursch beugend).

#### Müller

(in der Mitte der Bühne, laut) Aber halt, halt! So is dös nöt! (In die Tasche greisend und eine Handvoll Silbergulden herausnehmend; zu Stelzhamer) Es soll nöt hoaß'n, daß D' bei uns nig verdeant hast! Mir lass'n uns nig schent'n!

Stelzhamer

(etwas hinter dem Müller, gegen das Ende des Tisches hin, stehend; ablehnend) Awer na! Es hat mir a Freud' g'macht —

### Müller

Na, na! Mir lass'n uns niz schent'n! I wenigstens nöt! I gieb fünf Silberguld'n — da hast D'! (Reicht Stelzhamer das Geld).

### Dermalter und Bader

(sind, wie sie gezalt haben, sofort aus der Bank getreten und kommen nun in die Mitte, hinter den Müller und Stelzhamer).

## Pfleger

(tritt jett aus der Bank und geht hinter den Müller).

### Stelzhamer

(beide hände ausstredend, um das Geld des Müllers zu empfangen, zögernd, beinahe erschroden) Ia, aber — na! Na, dös is z'viel! Was fallt Ihna denn ein?

# Pfleger

(in der Mitte zwischen Stelzhamer und dem Müller, aber hinter ihnen stehend; indem er Geldstücke aus der Tasche zieht und abzält; mit einem heraussordernden Blick auf den Müller) I gieb ah fünf Silberguld'n! Da! (Will Stelzhamer das Geld reichen.)

## Müller

(rash 3u Stelzhamer tretend und ihm das Geld auf die Hand legend; heftig) Also z'erst gieb i! 3'erst i! (Zum Pfleger) Auf Di häd er lang wart'n kenna!

## Stelzhamer

(beide hande vor sich haltend, in der rechten das Geld des Müllers, und verwirrt be-

trachtend; sehr verlegen) Aber dös is wirkli
— i dank' hald schön, aber —

## Pfleger

(sein Geld in die andere Hand Stelzhamers legend) I gieb ah fünf Silberguld'n! (Tritt zuruck und geht zur Thüre im Hintergrunde) I lass' mi nöt spott'n.

#### Müller

(heftig, nochmals Geld aus der Casche nehmend; indem er es Stelzhamer in die Hand legt) Dann gieb i zehn! I bin der Müller!

## Stelzhamer

(ganz verwirrt, mit offenem Munde seine Hände betrachtend) Aber, aber —

## Müller

Nig! 3 bin der Müller! Der Müller giebt mehr! — Und wann's D' amal Not haft, fragst D' nur nach mir! Es soll D'r nöt faihl'n! (Geht nach der Thüre im Hintergrunde.)

## Postmeister

(auf dem Wege nach der Thüre im Hintergrunde, zu Stelzhamer tretend, indem er ihm eine Münze auf die Hand legt) Dös is von mir! (Geht nach dem Hintergrunde.)

#### Dermalter

(tritt von der anderen Seite zu Stelzhamer und giebt ihm eine Münze) Sö!

#### Bader

(drüdt sich hinten an Stelzhamer vorüber und giebt nichts her).

# Ursch

(ist an die Thure im hintergrunde getreten und öffnet diese).

## Pfleger

(zurudsprechend) Also gehn m'r, gehn m'r! (Geht durch die Thüre im hintergrunde ab.)

## Einnehmer

(indem er er eine Münze auf die Hand Stelzhamers legt und zur Thüre im Hintergrunde geht) Pfüat Gott! War sehr schön!

### Müller

(im Abgehen zu Ursch) Dan' schön' Gruaß an d' Frau! (Durch die Thüre im Hintergrunde ab.)

#### Bader

(eilig durch die Thure im hintergrunde ab).

Postmeister, Verwalter und Einnehmer (durch die Thüre im Hintergrunde abgehend) Guate Nacht!

### Ursch

(an der Thüre, jeden Einzelnen im Abgehen grüßend) Guate Nacht, Herr Pfleger! Guate Nacht, Herr Müller! Guate Nacht, Bader! Guate Nacht! Guate Nacht! (Tritt hinter dem Letzten hinaus und schließt die Thüre hinter sich ab.)

# Stelzhamer

(immer noch unbeweglich in derfelben Stellung, beide hande mit dem Gelde por fich haltend, von einer hand auf die andere sehend; fassungslos, mit einer starten Steigerung, indem er jedes "Ja" etwas höher und etwas lauter nimmt) Ja — ja — ja! (Rennt wie befeffen gur Thure im hintergrunde; nachrufend) 3 dant' hald icon - i dant' hald vielmals! (Dreht sich an der Thure wieder um und fagt, wieder feine Bande mit dem Gelde betrachtend) Franzl, Franzl - was fangst D' jest mit den viel'n Geld an? (Plöhlich sehr luftig, indem er rasch porkommt und nach dem Tische rechts geht) haha! haha! Ja, is denn dos mahr? Kann denn dös mahr fein? Frangl, Frangl! (Er wirft das gange Geld auf den Tisch rechts und schaut es mit großen Augen an) Jöi, jöi, jöi! Jest schau' D'r dös an — dös viele Geld! (Er tritt vor den Stuhl hinter dem Tische rechts, wo der Bader gesessen ift, und beginnt das Geld zu gälen.)

(Während Stelzhamer das Geld zählt, geht der Mond völlig auf, das Thor im Hintergrunde rechts und das Zenster rechts hell beleuchtend. Man sieht den Pfleger, den Müller, den Derwalter, den Einnehmer, den Postmeister und den Bader durch das Thor eintreten und sieht, wie nun auch der andere Flügel des Thores gesperrt wird.)

# Ursch

(tritt durch die Thüre im Hintergrunde ein, geht zum Kasten links und zündet ein Licht an, das sie dort stehen läßt).

# Stelzhamer

(hinter dem Tische stehend, nachdem er das Geld leise abgezält hat) Dierundzwanzig Silberguld'n (Nach einer Pause, lauter) Dierundzwanzig Silberguld'n — ma glaubt's gar nöt, wie viel Geld als 's giebt auf der Welt! (Indem er sich setzt; mit beiden händen auf den Tisch schlagend; ausgelassen) haha! Und dös g'hört mein! Dös g'hört jeht Olls mein! (Iu Ursch rusend) Bring' m'r a Maß, Dirndl — na, bring' m'r zwoa Maß! Daher — da — daher! Jaht bin i wer — I hab' a Geld! Jaht geht's aus oan' andern Ton! Jaht sangt a neuch's Leb'n an! Iwoa Maß — und a dritte für Di! Und oan' Dawag

— jetzt wird g'lebt! (Nimmt eine kurze Pfeife aus der Rocktasche und legt sie auf den Tisch.)

## Ursch

(lints ab).

Stelahamer

(nimmt ein paar Silbergulden, spielt mit ihnen und läßt fie auf der hand tangen; der Tifch rechts ift jest vom Monde voll beleuchtet; sich die Linger reibend) Wie si das schmeichel= haft angreift! Und wia's glanzt! Is hald do was Schön's, 's Geld — wann ma oan's had! (Auf das genfter rechts blidend, mahrend er weiter mit den Gulden spielt) Ja natürli, da kommt der herr Mond ah herbei schauft mi a glei viel freundlinga an, gelt? Ja, weil i hald jest a Geld hab' - weil i wer bin! (Mit einer handbewegung die Silbergulden zu sich schiebend) Und dos g'hört jett Olls mein! Olls, Olls! (Sich plöglich) unterbrechend, aus dem lebhaft erregten in einen ernsten und strengen Ton fallend, indem zugleich sein Gesicht ernst und nachdenklich wird, die hande von den Gulden laffend) Pfui, grangl! Pfui Deirl! Scham' Di! (Er teilt das Geld in zwei ungleiche Teile, den fleineren nach links, den größeren nach rechts ichiebend: dann auf den fleineren Teil links zeigend) Na, na! Dös fannst D' D'r g'halt'n,

bos is für Di, mei Cumperl! (Auf ben größeren Teil zeigend; innig) Aber dos dös legst D' schön für's Muederl auf d' Seit'! (Leife, pergnügt in fich bineinlachend) Was. Muederl? Da schaust D'? Ja - dös g'hört Dein! haft D'r wol verdeant um mi! Ab ja! haft no ollmal 's Kiderl umdraht - war 's nöt viel, war's wenig, aber öbbas is immer drin g'stöckt für mi! Und i dafür — is do a Schand'! - 3 han D'r mei Löbta nuh go no nix g'schenkt! Aber iatt - (Indem er ben größeren Teil noch weiter nach rechts schiebt) Ja, dos is für Di! Daß D' amol firt, daß 's not mahr is, mas d' Ceut' immer fag'n: Daß 's nir is mit Dein' grang! Gelt, bos hadst D' D'r not bentt? Da werst D' ichaun! Ja hau - mit Dein' grang wirft D' D'r no Manias derleb'n! (Wieder veranügt auflachend) ha! und erft ber Doba! Zeig' eahm's nur! Der hat's ah nia glaub'n mög'n, baß 's 'n Kranz no amol was troat! (Ausgelaffen lachend, indem er den Kopf schief mit der rechten Wange auf den Tifch legt) hahahaha!

# Ursch

(kommt durch die Thüre links mit drei Maßkrügen und einem Beutel mit Tabak, und geht zum Tische rechts.)

# Stelzhamer

(sich wieder ausselsend, indem er Tabak aus dem Beutel nimmt, seine Pfeise stopft und zu rauchen beginnt). So da! Und sith' Di her! Trink' — und schau, daß D' urndli scharmirst mit mir: jetzt bin i wer — i hab' a Geld! (Den einen Maßkrug nehmend) G'sundheit! (Trinkt.)

# Urfch

(ihren Maßfrug ergreifend) G'sundheit! (Trinkt.)

# Stelzhamer

(den anderen Maßtrug ergreifend) Und no amal: G'sundheit! (Trinft aus dem anderen Krug und stellt dann beide Kruge por sich bin) No? Was is denn? Was scharmirst D' benn not? Du, Du! Du spielft um Dei Glud! Es hängt jest nur von mir ab - wann i will, wann's D' nett bift, wann's D' m'r q'fallst, nimm i Di mit und taf' D'r a Schloß — ah was, a Schloß, dös is gar nir, i taf' D'r - a Schifferl taf'n m'r uns, woaßt D'? (Immer lebhafter und phantafti= icher werdend, indem er dagwischen haftig trinkt) A Schifferl, und da fahr'n m'r furt - weit, weit, die gange Donau, bis gum schwarg'n Meer, und da taf' i Dir die gange Türkei, weil's 'n Sultan jest eh' fo fchlecht geht! Magit D'? Ober red' - fag', was D' magit! 3 taf' D'r Olls, Schagerl, i taf' iagt Olls! Magst D' 'n Mond? I kas' D'r ah 'n Mond!

— dös is mir glei! Da lass'n m'r a Stieg'n bau'n — schaut aus wiar a Reg'nbog'n und hutsch, saus'n m'r aufsi! Und da, mitt'n in' Wald, wo er die Fled'n had, woaßt D, triagst D' a kloan's Schlößl und da lahna m'r uns dann breit zan Fenster heraus und spud'n as' d' Ceut'! Und den ganz'n Tag wird nix als g'spuckt — as d' ganze Welt! hahaha! (Jum Fenster hinaus) Ia mei Mond — Dir werd'n m'r 's ausmisch'n! Paß nur aus! (Er lacht und trinkt wieder, den Krug gegen das Fenster hin ausstreckend, als ob er mit dem Monde anstoßen wollte.)

#### Urich

(steht auf, da sie hört, daß die Thüre im Hintergrunde geöffnet wird, und geht nach links).

# Dritte Scene.

Stelzhamer (am Tische rechts), Ursch (nach der Thüre links gehend), Kaspar und Friedl (durch die Thüre im Hintergrunde eintretend), dann Barthl, später Reisl. Kaspar

(dider vierschrötiger Bauernbursche, tritt mit Friedl durch die Thüre im hintergrunde ein, will nach dem Tische rechts gehen, erblickt Stelzhamer, bleibt in der Mitte der Bühne stehen und sagt verwundert, sehr ruhig, mit dumpfer Stimme, indem er Friedl fragend ansieht) Jo! da sitt jo wer!

friedl

(langer Bauernbursche mit finsterem Gesicht) Jo, da sitht wer.

Ursch

(durch die Thure links ab.)

Stelzhamer

(hat einen kurzen, verächtlichen Blid auf Kaspar und Friedl geworfen und beschäftigt sich im Folgenden damit, die Silbergulden in Rollen zu ordnen, die er dann in das Licht des Mondes hält, bis er sie in die Casche stedt; von Zeit zu Zeit thut er, bald aus dem einen, bald aus dem anderen Kruge, einen tiesen Zug).

Kaspar

Jo! wie fann benn ber ba fig'n?

Friedl

Was than m'r benn ba?

Kaspar

Dös is ja unser Tisch.

Friedl

Dös is unfer Tifch.

Kaspar

Jo, da tann do der da nöt fig'n.

friedl

Na, der kann da gor nöt sitin. (Nach einer Pause; schwerfällig) Was than m'r denn da?

Kaspar

(nach einer Pause; schwerfällig) Ia, da wern m'r hald wol nig than könna, als daß m'r hald wart'n, bis hald der Reisl kimmt, daß m'r hald hör'n, was hald der Reisl moant!

Friedl

No also, wart'n m'r hald, bis hald der Reisl timmt! Daß m'r hald hörn, was hald der Reisl moant!

Ursch

(kommt durch die Thüre links mit zwei Maßkrügen und will sie auf den Tisch links stellen) Gott g'segn's!

Kaspar

(in der Mitte stehend, die hand nach dem Kruge ausstreckend; zu Ursch) Nah, nah, nah!

friedl

(in der Mitte stehend, die Hand ausstreckend; 3u Ursch) Nah, nah, nah!

Ursch (reicht Kaspar und Friedl je einen Maßtrug).

Kaspar

Was foll'n m'r benn an den Tifch durt? Dös is nöt der unsere! (Nimmt den Krug und trinkt.)

Sriedl

Dös is nöt der unsere! (Nimmt den Krug und trinkt.)

Barthl

(langer junger Mensch; durch die Thüre im hintergrunde eintretend) Grüaß Gott! (Will nach dem Tische rechts, erblickt Stelzhamer, macht ein erstauntes Gesicht und tritt fragend zu Kaspar und Friedl).

Ursch die Thüre links ab).

Kaspar und Friedl Grüaß Di Gott, Barthl!

Barthl

(sehr verwundert; ruhig) Jo, da sitt wer.

Kaspar

(ruhig bestätigend) Jo, da sitt wer.

Barthl

Jo, was than m'r denn da?

5

Sriedl

Mir than hald wart'n.

Barthl

Ah, auf'n Reisl?

Kaspar

Jo, auf'n Reisl.

Ursch

(von links, reicht Barthl einen Krug).

Barthl

Aha!

Sriedl

30.

Barthl

Jo, wie tann benn ber ba fig'n?

Kaspar

3 fag's ah: ber fann da gor not fith'n.

Reisl

(werwegener junger Bauernbursche; tritt rasch durch die Thüre im Hintergrunde ein und will an den Tisch rechts gehen) Grüaß Enk Gott!

Kaspar

Da is er scho, der Reisl!

Urfch

(links ab).

friedl

Grüaß Di Gott, Reisl!

66

Barthl

Grüaß Di Gott!

Reisl

(hat nach dem Tische rechts wollen, ist aber, Stelzhamer erblicend, verwundert stehen geblieben und sieht jetzt staunend zuerst Stelzhamer, dann die Bauernburschen an) Ia, was is denn dos?

friedl

(erklärend) Jo, da sitt wer!

Reisl

Jo, da sitt jo wer.

Kaspar.

(fragend, zu Reisl) Was than m'r benn ba?

Barthl

Derf denn der da sig'n?

Friedl

Dös wird vielleicht a Fremder fein.

Reisl

(fur3) Der berf ba not sig'n!

Kaspar

Gelt?

Reisl

(tur3) Dös giebt's nöt! — (Sich zu Stelzhamer wendend, aber ohne an den Tisch zu treten; scharf) Sö!

5\*

Stelzhamer

(auffehend, tur3) han?

Reisl

(auf den Tisch links zeigend) Sitin S' Ihna durt hin!

Stelahamer

(den Kopf schüttelnd; fur3) Na!

Reisl

(ruhig, aber bestimmt) Ja, ja!

Stelzhamer

(wie oben) Na, na!

Reisl

Dös is aber unfer Tifch!

Stelzhamer

Jett is's mei Tisch.

Reisl

(drohend) Sö!

Stelahamer

(indem er aufsteht und fich ausstreckt, ruhig) No? (Stelzhamer und Reisl messen sich von oben bis unten.)

Sriedl

(nach einer Pause; sehr wichtig) Du, Reisl, kumm' her!

Reisl

(sich zu Friedl wendend) Was is?

Sriedl

(wichtig) I muaß D'r was sag'n! Mir scheint —

Reisl

(indem er zu Friedl tritt, aber immer trotig auf Stelzhamer zurücklicend) No?

Friedl

(wie oben) Mir scheint: er mag not!

Kaspar

Ja, was than m'r benn ba?

Barthl

Was than m'r benn ba?

Urfch

(durch die Thüre links, geht in die Mitte und vor, so dass sie zwischen Stelzhamer und die Gruppe der Bauernburschen zu stehen kummt; indem sie Reisl den Krug reichen will) Sö, Reisl!

#### Reisl

(ohne den Krug zu nehmen; nach kurzem Befinnen, zu den Bauernburschen) Wißt's was? — I hau' eahm 'n Schädl ein. (Will an den Tisch rechts gehen.)

Kaspar

(ruhig zustimmend) Jo.

Friedl

(ruhig zustimmend) Jo.

Ursch

(Reisl den Weg vertretend; resolut) Halt da! Dös giebt's nöt, oan Gast is wie der ander!

Reisl

(fur3) Geh meg!

Urich

(wie oben) Halt! Ober i hol' d' Frau! Was habt's Oes g'schwor'n? Is dös Olls schowieda vergess'n? Ia, schau mi nur an! Oan Wurt, wann's D' no sagst, zeig' i Di an! Woaßt scho, was i moan'! Wer hat denn neuli —?

Reisl

(sie heftig unterbrechend, sich dudend) Halt's Mäul!

Ursch

Daß D' es nur woaßt! Mit mir spielst D' Di nöt! (Indem sie an Reisl vorne vorüber nach dem Cische links geht und den Maßkrug auf den Cisch links stellt) Da hast D' Dei Maß! Da sith' Di her! Des könnt's da grad so guat würseln. (Geht zu dem Kasten links, öffnet eine Cade und holt einen Becher mit Würseln.)

Reisl.

(fteht geduckt und murmelt) Derfluacht's -

Barthl

(leise zu Reisl) Sanga m'r liaba nig an! (In-

dem er nach dem Tische links geht, aber den Krug immer in der Hand behält) Is g'scheida!

Kaspar

(indem er an den Tisch links geht, aber den Krug immer in der Hand behält) Fanga m'r liaba nig an!

Sriedl

(indem er an den Tisch links geht, aber den Krug immer in der Hand behält) G'scheida is's, mir sanga nig an!

Stelzhamer

(steht unbeweglich, die hande auf dem Ruden, und figiert Reisl).

Reisl

(steht unbeweglich, sich dudend, finster vor sich hin auf ben Boden blidend).

Ursch

(kommt vom Kasten vor und setzt den Becher mit den Würfeln heftig auf den Tisch) So! da san d' Würfeln! (Tritt beobachtend an die Thüre links zurück.)

Kaspar

(langsam) No Reisl?

Barthl

No, wie is's jett?

friedl

no Reisl?

Reisl

(geht über die Bühne zum Tische links, ergreift den Becher, zögert einen Moment, blickt sich dann nach Stelzhamer um und sagt kurz, scharf) Sö!

Stelzhamer (sieht Reisl ruhig fragend an).

Reisl

(geht, den Becher mit den Würfeln in der Hand, über die Bühne und tritt an den Tisch rechts) Eigentli is dös unser Tisch, da giebt's nig!

Stelzhamer (troden) Mag scho sein!

Reisl

Aber weil Sö heut' scho da siti'n, is's hald jett Ihna Tisch.

Stelzhamer

Ja.

Reisl

Eigentli g'hert er aber uns!

Stelzhamer

Jatt g'hert er aber mir!

Reisl

No, da giebt 's hald nig als —

72

Stelzhamer

no?

Reisl

Wiss'n S' was? Mir than würfeln.

Stelghamer

(sich in den haaren krakend; abwehrend, aber schon halb zustimmend, indem er wie schützend mit der hand nach der Tasche greift, in die er das Geld gestedt hat) I würfl' heut nöt.

# Reisl

I set' fünf Silberguld'n ein, Sie set'n den Tisch ein! Da! (Er wirft fünf Silbergulden auf den Tisch.)

# Stelzhamer

(abwehrend) I woaß nöt, warum i —

# Reisl

Dös is billig! (Er schüttelt den Becher mit den Würfeln.)

# Friedl

(tritt mit dem Krug in der Hand hinter Reisl) Dös is billig!

# Kaspar

(tritt mit dem Krug in der Hand hinter Friedl) Dös is billig!

# Barthl

(tritt mit dem Krug in der Hand hinter Kaspar) Dös is billig!

Reisl

(den Becher mit den Würfeln auf den Tisch stoßend) Gilt's?

Stelzhamer

(der nicht widerstehen kann, nach kurzem, innerem Kampf) Gilt! Hol's der Toifel!

Urich

(an der Thure links; vor sich hin) Der Narr!

Reisl

gangen S' an!

Stelzhamer

(nimmt den Becher und würfelt; sich vorbeugend, indem er die Augen gält, leife) Sechse.

Friedl, Barthl und Kaspar (jeder seinen Krug in der Hand, streden die Hälse vor und verfolgen das Spiel).

Stelzhamer

(zu Reisl) Jatt Sö!

Reisl

3! (Nimmt den Becher, thut die Würfel hinein und schüttelt sie aus; dann sich vorbeugend, um die Augen zu zälen) Neune!

Stelzhamer

(verstimmt, furg, achselgudend) Neune!

Barthl, Friedl und Kaspar (ftol3, langfam) Neune!

Reisl

(mit einer kurzen Kopfbewegung, daß Stelzhamer vom Tifche weggehen foll; höhnisch) Allsso!

Stelzhamer

(rafch, heftig, tur3) Revansch'!

Reisl

(turz, achselzudend) Revansch' muaß ma geb'n!

Kaspar

Revansch' muaß ma geb'n!

Reisl

(höhnisch, turz) Aber ah fünf Silberguld'n! (Er zieht seine fünf Silbergulden ein.)

Stelzhamer

(hastig fünf Silbergulden auf den Tisch werfend) Da!

Reisl

(Stelzhamer den Becher mit den Würfeln gebend) Guat is's!

Stelzhamer

(würfelt aufgeregt, zält die Augen ab und sagt mit verzweifelter Stimme) Zwoa.

Reisl

(nimmt den Becher mit den Würfeln ruhig) Kann ma nöt wiss'n! (Würfelt und zält die Augen ab) Neune!

Stelzhamer

(außer sich) No amol! Immer werb'n So not Neune hab'n!

#### Reisl

(das Geld einziehend; ablehnend) Na! Ihner Revansch' hab'n Sö g'habt, iazt — (macht wieder die Kopsbewegung, daß Stelzhamer vom Tische weggehen soll)

Stelzhamer

(sehr rasch, hastig Geld auf den Tisch werfend) Jehn Silberguld'n geg'n den Tisch!

Reisl

(trohig) Na! I mag nöt mehr!

Stelzhamer

(immer aufgeregter, aus allen Tafchen Geld holend) Sufzehn Silbergulo'n geg'n den Tifch!

Reisl

(zudt die Achseln).

Kaspar

(zuredend) No, Reisl, fufgehn Silberguld'n!

Ursch

(von der Thüre links zum Tische rechts kommend; schelkend zu Stelzhamer) Hör'n S' scho auf! Sie san ja a Narr!

Stelzhamer

(in fieberhafter Aufregung, nachdem er alle Taschen geleert hat) Neunzehn Guld'n! Olls, was i hab'! Gilt's?

Reisl

Gilt.

Stelghamer

(würfelt, zält die Augen ab und sagt dann mit vor Aufregung heiserer Stimme; triumphirend) Achte!

Reisl

(würfelt, zält die Augen ab und sagt ruhig) Neune! (Streicht das Geld ein.)

Kaspar

Neune!

Sriedl

Drei Mal hinteranand had er's g'habt!

Ursch

A so a Pech!

Stelzhamer

(steht unbeweglich aufrecht und beißt sich auf die Lippen).

Reisl

(sieht Stelzhamer höhnisch an und sagt kurz) No?

Stelzhamer

(senkt den Kopf, nimmt seinen Maßtrug, geht langsam hinter der Reihe der Bauernburschen nach dem Tische links, stellt den Krug auf den Tisch, setzt sich nieder und starrt vor sich hin).

Reisl

(sett sich auf den Plat Stelzhamers an dem Tische rechts, mit dem Becher in der Hand).

Kaspar

(sich an den Tisch rechts setzend, zur Linken von Reisl) Brav hast D' dös g'macht, Reisl!

Sriedl

(fich gur Rechten Reisls fegend) Brav!

Barthl

(fich neben Friedl fegend) Brav!

Reisl

(beginnt zu würfeln; man hört im Folgenden nur das Geräusch der Würfel und ab und zu leise eine Jal, die Reisl nennt).

Ursch

(hat Stelzhamer mit deutlichen Zeichen der Mißbilligung beobachtet und tritt jetzt neben ihn an den Tisch links; herausfordernd, schnippisch) No und — wie is denn dös jetzt? Wer zalt denn jetzt die drei Maß?

Stelzhamer

(blidt auf, sieht Ursch an und zudt die Achseln; mit wehmütiger Ironie) Ia mei!

Urich

(schimpfend) Ia, dös kunnt' nacher a Ieder fag'n! (Stelzhamer nachahmend und ausspottend) Ia mei! (Wieder in dem schimpfenden Con) Dös war' leicht! Und i derf für Ihna zal'n! (Indem sie heftig den Maßkrug wegnimmt, der vor Stelzhamer steht) Solche Gäst' hab' i gern!

Stelzhamer

(indem er sie strenge anblick, vorwursvoll) Allsso dös is jett der Dank, daß i mit Dir auf'n Mond g'fahr'n bin? So seid's Ges!

Ursch

(schimpfend) Ah freili, da möcht' er no g'spaißln! Hör'n S' m'r auf!

Stelzhamer

(wie oben) No wart' nur! Di nimm i nimmer mit!

Urich

Schamen S' Ihna denn nöt? A so a Glück hab'n, daß Dan' 's Geld nur a so zuassliagt — und dann! Woana möcht' i vor Zurn!

Stelzhamer

hast Recht! hast ja Recht! Is ja wahr! Aber dös is m'r ah zum leht'n Mal g'schehn! Koan' Würfl, dös schwör' i, rühr' i mehr an!

Ursch

(ungläubig und höhnisch auflachend) ha!

Stelahamer

(die hand jum Schwur erhebend) I schwör's!

Ursch

(wie oben) Do Schwur' fennt ma!

Stelzhamer

(ernst) Na, dös Mal is's wahr! I halt', was i sag'! Dös Mal is's heiliger Ernst! (Die nächsten Worte mit großem Ernst in der Stimme, erst bei den Worten "es müat nur sein" wieder ironisch werdend) Koan' Würsl rühr' i mehr an — es müat nur sein, daß i g'wingat, 's nächst' Mal! (Ursch verschmitzt ansehend) Ia — dann!

Ursch

(wütend, indem sie Stelzhamer den Rücken kehrt und nach der Chüre links geht) Ihna is nöt 3' helf'n!

Stelzhamer

(Urich nachrufend, raich) Ja, aber —!

Urfch

(an der Thure links, kur3) Wos?

Stelzhamer

(Ursch treuherzig anblidend) A Maßl könnt' i g'rad no vertrag'n!

Urich

(wütend) Ah freili! Sunst nig? (Geht links ab und haut die Thure hinter sich zu)

Stelzhamer

(sieht ihr nach und zudt wehmütig die Achseln, dann nimmt er langsam seinen hut vom Tische und setzt ihn auf, ergreift langsam ben auf dem Tische liegenden Stod und pfeist dazu leise ein paar Takte des "Lieben Augustin"; dann steht er auf, hört mitten in der Melodie zu pfeisen auf, blidt kurz auf die spielenden Bauernburschen am Tische rechts, sieht wieder vor sich hin und sagt, achselzudend) No wieda amal! (Mit dem Stode auf die Candschaft hinausdeutend) Wieda amal draußt a Placherl such'n, unter oan'schen' Bam! (Vergnügt vor sich hinlächelnd; indem er den Stod schultert) Kann i hald wieda amal von mir sag'n:

"A Cöbn volla Freudn Sühr i af da Welt, Mein Zimmer is d' Leithen, Mein Haus dös weit Feld.

Meine Wänd, meine Fensta San d' Staudn, grean und frisch, Stoan und Stöck meine Stüahl, Meine Knia san mein Tisch.

Mein Sahrnuß bleibt stehn, I mag kemma, mag gehn, As mag rögna, mag schneibn, Kann mein Einrichtung bleibn.

Da Wind is mein Knecht, Fleißi schan, awer dumm, Denn ar blattelt wol um, Awer selten wird's recht.

6

Mei' Köchin, d' Frau Sunn, Deant ma treu ahne Lahn, Und mein Kellna, da Brunn, Nimmt koan Trinkgeld nöt an.

Linde Waserl, seine Graserl Zun Lögn sindt i gnua, A gsunds Fell üba d' Seel, Mit den hüll i mi zua.

Statt 'n Spannliacht brenn i Manliacht, Statt 'n Körzenliacht Stern, Bin bogieri, wann i stirib, Was s' mar ankendten wern?

Awer mag mi da kümmern Und wundali sein, A so Heilige zwiar i Göbn ja selber an Schein."

(Indem er sich langsam zum Gehen wendet) No allsso, Heiliger! Geh's hald wieda an! (Während er langsam, wieder den "Lieben Augustin" pfeisend, zur Thüre im Hintersgrunde geht, fällt der

Dorhang.)

62

# 3weites Bild

# Personen des zweiten Bildes.

Franzl Johann Stelzhamer Marie, seine Frau Peter Andrel

# 3weites Bild.

Einen Tag nach dem erften Bilde. Auf dem Siebengütl zu Piefenham.

Gegen Abend. Anfangs noch Sonne auf den Senstern, dann Dämmerung, nach der Suppe wird es finster.

Einfache Stube. Links zwei niedrige, enge, fehr tleine, vergitterte Senfter in den Garten. Unter ihnen, die gange Wand entlang, eine feite Bant. Links vorne, am erften genfter, ein Spinnroden mit "Werirupfen" (bem gu spinnenden glachs). Links binten, am zweiten Senfter, ein vierediger Tifch aus ungeftrichenem Ahorn mit ichräggestellten Beinen; por und rechts von dem Tische je eine bewegliche Bant ohne Cehne, fogenannte "Dierbant". Im hintergrunde links hinter dem Tifche eine feste Bant, die Sortsetzung der festen Bant an der linken Wand; darüber in einer tiefen Mauernische ein Mostkrug aus rohbemaltem Steingut, eine Pfeife, ein Tabatbeutel und Leuerzeug: darüber, oben an der Wand

porhängend, drei Beiligenbilder in geschwärzten Rahmen, mit grell auf Glas gemalten Siguren. Weiter im hintergrunde, gegen die Mitte gu, die Stubenuhr, deren Gewichte in einem hohen Uhrkaften verschloffen find; am Uhrtaften hängt der Welfer Kalender. Neben dem Uhrkaften, in der Mitte des hinter= grundes, die schmale und niedrige Thure; über ihr ein Brett mit Krügen, Tellern und einer fleinen Dellampe; am Churpfosten hängt ein fleiner Weihmafferteffel. Im hinter= grunde rechts ein hölgerner Geschirrforb, in dem blanke holzteller und braune ichuffeln fteden; davor ein hoher, moricher, alter Seffel. In der rechten Wand nimmt die Mitte ein großer, grüner Kachelofen ein: auf den Stangen des Holzgeländers, das ihn umgiebt, ift Wafche gum Trodnen aufgehängt. Im Ofenwinkel eine breite holgbant. An der Wand ein Brett, das einen Salgftod und eine hauspostille trägt. Dor der Ofenbank ein Schemel. Links vom Ofen, gegen die Mitte zu, eine bewegliche Bant. Rechts porne eine fleine Thure in die Kuche.

# Erfte Scene.

Marie (auf der Ofenbank rechts, gebückt sitzend, in einer nachdenklichen und fast traurigen Haltung; alte, aber noch rüstige Frau, ärmlich, aber sauber gekleidet) und Iohann (durch die Thüre im Hintergrunde eintretend; alter, aber noch strammer Mann von ernstem, wortkargem Wesen).

#### Johann

(indem er durch die Thüre im hintergrunde eintritt und langfam in die Mitte vorkommt, aufatmend und sich stredend und dehnend) Keirab'nd!

#### Marie

(fährt mit einem leisen Schrei aus ihrem Nachdenken auf und faßt sich erst, als sie Iohann erblickt) Ah! — Bin i jetzt derkemma! Iessa!

# Johann

(ernst, Marie beruhigend) No, no! — Was hast D' denn?

# Marie

Weil's D' ah gar so gach daherkomma bist!

# Johann

(ruhig, aber mit einem gütigen Ton) Derf ma hald nöt so tramhapad sein.

#### Marie

(sich die Augen wischend) Ja mei!

# Johann

(Marie anschauend, mit einem stillen Cächeln) Hast D'a bißl g'launlt, Mirl? (Er macht bei dem Worte "g'launlt" die Geberde des Schlasens, indem er die Augen schließt, die rechte Hand an die Wange legt und den Kopf zur Seite neigt) A bißl heishei?

#### Marie

(indem sie aussteht; ärgerlich) Was Du immer glei glaubst! Da hätt' i grad Zeit, zum Caunsn! Wann Dans a häusligs Ceut is und Ols in Ordnung halt'n muaß — Des glaubt's allaweil, dös is niz! Da hat ma grad Zeit! — (Indem sie zum Tische links geht) Nachdenkt hab' i grad a wen'g, wie Dan' schon iebl was durch'n Kopf geht! hja! (Seuszt und wischt den Tisch mit ihrer Schürze ab.)

# Johann

(der auf seinem Platze in der Mitte stehen geblieben ist, die Hände auf dem Rücken; mit einem ruhigen, stillen Lächeln) Nachdenkt! Aha! No ja, und vom Nachdenk'n kummt Oans hald leicht a bißl ins Schlaffa — b'sunders wann ma's nöt so g'wohnt is, 's Nachdenka, gelt?

#### Marie

(ärgerlich) Geh, hör' auf mit Deine Schnag'n!

#### Johann

Und von 'n Schlaffa kummt Dans dann in's Trama! Hast D' D'r was Schön's trama laß'n?

#### Marie

(ärgerlich) hör' scho auf, hab' i g'sagt!

# Johann

(ernst) Kann m'r 's scho dent'n, was 's war! (Sieht ernst vor sich hin; nach einer Pause, achselzuckend) Ja mei! Müaß'n hald Geduld hab'n! (Er geht zur Ofenbant rechts und setzt sich.)

# Marie

(vom Tische links in die Mitte vorkommend; ärgerlich, sast heftig zu Johann) Geh, wann Du nur nöt so thuan möchtst! Mit Geduld und Abwart'n — ja! Wo's Dir selm so hart und so schwer ankommt — magst Di verstell'n, wie 's D' willst — i glaub' D'r 's do nöt, i woaß do, wie Dir is! Müaßast Di ja ah Sünd'n fürcht'n! War' ja do a Schand'! Müaßast ja goar ka herz hab'n! Dös is ja do nöt mögli, daß a Dada an sein' eigenen Kind — a Schand' is 's, hanner!! Wahrhastig, a Schand' is 's! (Sehr erregt, aber jeht in einen weichen Chon übergehend, sast weichen Wind D' denn goar

ta G'fühl mehr für ihn? Dös tann's ja do nöt gebn, daß a Dada fei' eigen's Kind — (Sie bricht in Chränen aus und nimmt ein großes, blaues Schnupftuch aus der Casche.)

Johann

(auf der Ofenbank sitzend, mit der rechten Hand abwehrend, beschwichtigend, ernst) Geh, Mirl, so geh! Dös woaßt D' ja selm, daß 's nöt a so is. (Lest) Aber —

# Marie

(Johann heftig unterbrechend, indem sie sich schneuzt) No, wann's nöt a so is, was thuast D' 'n denn dann — (Sie will weitersprechen, wird aber von Johann unterbrochen.)

Johann

(Marie strenge unterbrechend; sehr bestimmt)
Aber a Kind is 'n Eltern Gehorsam schuldig!
Dös muaß's serna, da giebt's niz, da kann
ma eahm niz nachlass'n. A Kind muaß ge=
horch'n!

Marie

(kleinlaut) Ja, freili war's schöner! Wann's aber not mag?

Johann

Dann muaß ma's zwinga.

Marie

(achselzudend) Den groß'n Buab'n!

# Johann

(fest) So groß is Koan's, daß 's nöt Zucht und Ordnung halt'n müaßt'! A Jed's kann ma zwinga!

# Marie

(traurig den Kopf schüttelnd) Den nöt! Den zwingst nöt, hannerl! Der is anders!

# Johann

(strenge, fast trotig) Dann nöt! — Ah guat!

#### Marie

(erregt) Jessas, wann's D' nur nöt a so red'n möchtst! Dös is a Sünd', daß D' so was sagst! Dös kann i gar nöt hör'n! — (Erbittert die Worte Johanns wiederholend) Ah guat! sagt er — und dabei is mir zum Sterb'n vor Traurigkeit, daß i mi liaber glei hinleg'n möcht' —

# Johann

(warnend, strenge) Mirl! — Scham' Di, so was 3'sag'n!

# Marie

(jammernd, aber leise) Weil's wahr is! Der Franzl in der Fremd' drauß'n, wo ma oft woch'nlang nix von eahm hört — was thuast denn, wann er uns frank wird oder a schlecht's Leb'n ansangt, in seiner Verzweiflung! Mir is ja oft so bang um ihn — wann i ausi geh und dös seiernde Bett von eahm seh' — do wird ma so angst in dem leer'n haus —

Johann (hartnädig) Unser Haus is nöt leer.

Marie

(traurig mit dem Kopfe nickend) Ceer und öb, feit der Franzl furt is!

Johann

(hartnädig, indem er den Kopf schüttelt) Mir hab'n ja 'n Peda und 'n Andrel!

Marie

(traurig seufzend) Ja, ja.

Johann

San bö nig? Die hab'n wenigstens oan G'horfam g'lernt.

Marie

Aber mir faihlt der Franzl! (Geht zum Roden links und wiederholt nach einer Pause, leise) Mir faihlt der Franzl!

Johann

(hartnädig) Do fann i nig mach'n.

Marie

(am Spinnroden links stehend, sich heftig nach Johann umwendend) -Weil's D' a Dickschädl bist, a grauslicher!

Johann (hartnäckig) Mag scho sein.

#### Marie

(heftig auffahrend) Jessas, der Mann! Da funnt' ma wirkli — (Sie unterbricht und bezwingt sich; in einem anderen Tone, zuredend) I versteh' Di gar nöt, wie's D' bist! hast'n sunst immer so gern g'habt, 'n Franzl —

Johann

(hartnädig) Grad weil i 'n gern hab'!

Marie

Bist so stolz g'we'n auf ihn —

Johann

(wie oben) Der Mensch soll hald not stolz sein.

Marie

Und was hat er denn gar so Schredlich's 'than?

Johann

(leife, ruhig, aber mit vor Zorn zitternder Stimme) Unter die Spieler is er 'ganga — unfer Suhn!

Marie

(nach einer Pause, kleinlaut) A bist leicht is er hald scho immer g'we'n! Mei Gott!

Johann

(nach einer Pause; mehr zu sich selbst) Und was sollt'n denn dann die andern Iwoa sag'n, der Andrel und der Peda? Dö san immer streng g'halt'n word'n — und eahm wurd'

All's nachg'fehgn? Dos giebt's not, doswar' ta Gerechtigkeit!

Marie

(begütigend) Er is hald der Jüngste!

Johann

(hartnäckig) Dös is ka Grund. Es war' nöt gerecht.

Marie

(weich, fast bittend) Kannst D' eahm denn nöt verzeih'n?

Johann

(wie oben) Er hat ja not bitt't um Derzeihung.

Marie

(zögernd) Aber wann — wann er bitt'n tam'?

Johann

(sieht ernst auf und blidt Marie strenge an; nach einer Pause) I will nöt hoff'n, daß Du hinter mein' Rud'n mankln thuast! I will nöt hoff'n, Mir!!

### Marie

(indem sie sich Johann nähert, behutsam, zuredend) Was Du wieda glei glaubst! Aber schau': I denkat hald do —

Johann

(mit der rechten hand abwehrend) 3 will nig mehr wiss'n.

#### Marie

(mit leisem Aerger) Ma wird do no red'n derf'n!

Johann

(hartnädig) Na! I mag nix mehr hör'n davon. Marie

(schüttelt den Kopf und wendet sich ärgerlich von Johann ab; nach einer Pause, nachdem sie nach links gegangen ist) Der Mann! (Seuszt und wendet sich wieder nach Johann um) Und dabei frist's an Dir und wurmt Di und druckt Di, daß D' Oan' derbarmen möchtst! Wie kann si Oan's nur selm so qual'n!

# Johann

Mag scho sein, aber i nimm mi hald 3'samm' und begehr' nöt auf. Wia's mir bestimmt is, so trag' i's. Hat Mancher scho raff'n woll'n mit'n Schickal, is eahm aber Koaner no Herr word'n! Muaßt nöt murr'n, Mirl; es nutt D'r niz! Muaßt es nehma, wia's kimmt! (Er steht langsam auf und sagt, indem er sich anschiekt, zur Thüre im Hintergrunde zu gehen) Schau', daß m'r unser Supp'n bald krieg'n! Der Peda und der Andrel werd'n glei da sein! I geh m'r no zum Kramer um oan' Dawag und af oan' kloan' Plausch!

#### Marie

(fteht links vorne, ohne fich zu regen, und wendet Johann trogig den Ruden zu).

## Johann

(bleibt vor der Thüre im hintergrunde stehen, wendet sich noch einmal um und sieht auf Marie, als ob er etwas sagen wollte; dann zudt er die Achseln, wendet sich wieder zur Thüre und geht langsam ab).

# 3weite Scene.

Marie allein, später Stelghamer.

## Marie

(steht unbeweglich vorne links, bis Johann abgegangen ift, bann wendet fie fich feufgend um und geht langfam gur Thure rechts) No ja! Schwer is's! (Sie geht durch die Thure rechts in die Küche ab. läßt die Thure offen, tommt fogleich gurud, vier Teller und Cöffel aus Jinn in der hand, läßt die Thure wieder offen und geht nach dem Tische links hinten; während sie nach hinten geht, in einem resignirten Cone) In Gott's Nam'! (Sie stellt die Teller und die Coffel auf den Tifch; bann, am Tifche ftehen bleibend, por fich hinschauend, in einem bestimmteren festeren Con) In Gott's Nam'! (Sie geht resolut wieder nach der Thure rechts und verschwindet in der Küche; man hört ein leises Klopfen am erften genfter links; Marie ruft in der Kuche rechts, unsichtbar) hau! Was denn? (Sie tritt durch die Thure rechts wieder ein und ichließt die Thure; mit einem fragenden Blid über die Stube) Wer is denn bo? War m'r 's bo, als wann wer an b' Liendln flopft hätt'! (Sie will über die Bühne jum erften genfter links; wie fie an das Spinnrad fommt, hört man Schritte im Garten; fie fahrt gusammen, legt die hand ans Berg. als ob fie einen Stich bekommen hatte, und schreit leise auf) Jessas Maria! (Sie dudt sich und horcht einen Moment; dann gang verflärt. schweratmend, mit einem Aufschrei der greude bei dem Worte "Frangl") Dös is ja - dös is 'n grangl fei' Schritt! (Sie wantt und muß sich am Spinnrad halten, um nicht zu fallen: ichweratmend, faströchelnd, aber mit leuchtenden Augen und lachendem Geficht) Ja mei - ja mei! So was! (Sie dreht sich zitternd langsam nach der Thure im hintergrunde um.)

# Stelzhamer

(öffnet die Thüre im Hintergrunde und stedt lustig den Kopf herein; aussehend wie im ersten Act, aber in bäuerlicher Kleidung) Müaderl — bist D' allui?

### Marie

(stredt zitternd die Hände nach Stelzhamer aus, will ihm entgegen, kann aber vor Aufregung nicht; leise) Franz!!

7

## Stelzhamer

(springt in die Stube, schlägt die Thüre zu und stürzt auf Marie los) Mei Müaderl, mei alt's!

#### Marie

(in Thränen ausbrechend) Weil's D' nur wieda da bist! Mei Franzl! (Fällt in seine Arme und berührt mit zitternden händen sein Gesicht.)

# Stelzhamer

(Marie in seinen Armen auffangend) Mei Müaders! (Er berührt ihre Arme, ergreift ihre hände und füßt sie.)

#### Marie

(Stelzhamer betrachtend und immer wieder berührend) Is's denn wahr? Kann's denn dernt wirkli wahr sein? Mei Franzl! Iett is All's wieda gut! Weil's D' nur wieda da bist, Du — (In einen anderen Ton übergehend) Dugrauslicher Bua Du, Duz'widerer —

## Stelzhamer

(Marie immer noch umarmt haltend, lachend) haha!

### Marie

(scheltend) Ja, nig haha! Schamen sollst D' Di — Du böser Ding Du!

# Stelzhamer

(lustig) Bist D' m'r bos?

#### Marie

(scheltend) No freili! Freili bin i bos — g'spurst D' es denn not, Du satrischa Bua Du?

## Stelzhamer

(Marie in den Armen haltend, ihr ins Geficht lachend) haha!

#### Marie

(böse) Geh, geh weg, mit Deine Schnax'n alleweil! Geh weg Du — (Sie zieht Stelzhamer an sich und fängt zu weinen an) Du, Du — (Sie legt weinend den Kopf an seine Brust.)

## Stelzhamer

(hält sie gerührt im Arme und streichelt mit der hand ihre haare) Mei Müaderl!

#### Marie

Mei Franz!! (Richtet sich auf und macht sich langsam los von ihm) I kann m'r hald nöt helf'n, Du bist m'r do der Allerliaberne! (Indem sie ihn groß ansieht, in einem anderen, leicht scheltenden Tone) Weil's D' Dan' gar so viel Verdruß machst, wahrscheinli!

# Stelzhamer

(lachend) Sigt D' es! (Von Rührung übermannt, indem er ihre beiden hände ergreift und füssen will) Mei Müader!!

#### Marie

(entzieht ihm heftig ihre hände, tritt einen Schritt zurud und schlägt mit der hand leicht

7.

gegen ihn) hörst D' nöt auf! So städtische Sach'n! (Ihre hände ansehend und an der Schürze reibend) San nöt amal g'wasch'n! (Jum ersten Fenster links gehend) Da geh liaba her und lass' Di ordentli anschau'n, wie's D' denn eigentli ausschaust! (Sich auf die Fensterbank vorne links sehend) Iessas, Iessas! I kann's ja no goar nöt glaub'n. Is's denn wirkli wahr? — Aber gelt? Glei hab' i Di 'tennt, in Dein' Austritt! (Indem sie die hände des vor ihr stehenden Franzl ergreist und ihn ansieht, in einem glücklichen und frohen Ton) Ia mei Bua — Du Loder Du leichtsinniger — Du Sakra Du!

Stelzhamer

(ist Marie zur Sensterbank links gesolgt, steht vor ihr und hält ihre Hände; lustig den Beleidigten spielend, da sie so schilt) Jöih, jöih, jöih! Aber Muader!!

Marie

No, weil's D' nur wieda da bist! (Besorgt) Aber a bisser speer kimmst D' m'r für, gar nöt recht extra!

Stelzhamer

(lachend) Aber geh!

Marie

Na, na, dös is nig! Is scho Zeit g'we'n, daß

100

D' hoam bist! Unser Aepsstoch — gelt, des hat D'r hald g'faihst?

# Stelzhamer

(innig) Ia, Muaderl — weg'n 'n Aepflkoch, desweg'n bin i hauptfächlich hoam! Dös könnan s' D'r hald draußt nöt mach'n — i woaß nöt! (Von Rührung übermannt, indem er ihr mit den händen liebkosend in die haare fährt) O Du, Du, Du!

### Marie

(mit dem Kopfe leicht ausweichend, so daß seine hände auf ihre Schultern zu liegen kommen) Geh, nöt! Thuast m'r ja die ganze Frisur ruinir'n! War' do schad'!

# Stelzhamer

(leise mit beiden händen ihre Wangen berührend und sie innig betrachtend) So öbbas Lieblig's zun Anschaun geit's hald do auf der ganz'n Welt nöt mehr — (Indem er die hände von ihrem Gesicht zurückzieht und wie betend faltet) so was Guat's und Schön's!

#### Marie

(in einem spottenden Ton) Geh, wirst D' nöt aufhör'n! Schön sein — in mein' Alter, ujeh! Dös überlaß' i jett scho Dir.

Stelzhamer (lustig, indem er sich hinter dem Ohre kratt)

O mei! (Sett fich zu ihr auf die Bant und hängt fich ein.)

Marie

Ja, 'sig' Di her da, daß m'r a g'scheit's Wort mitanand' red'n! (Ihn von der Seite mit einem musternden Blide ansehend) Froh bin i, dass D' wenigstens a rechtschaffen's G'wand hast! I hab' mi scho g'fürcht't, Du kimmst uns amal städtisch daher!

Stelzhamer

Ah na! da hätt' i mi nöt 'traut! Dös G'wand, was i als Spieler 'trag'n hab', hab' i beim hüebinga Woferl drunt' g'laff'n. Der hat m'r dö G'luft g'liech'n.

Marie

Ja mei! Dös is not amal Dein?

Stelzhamer

(fleinlaut) Na.

Marie

Und wo haft D' denn Deine Sach'n?

Stelahamer

(wie oben) Sach'n - hab' i hald ta.

Marie

Geh? Gar nig?

Stelahamer

Gar nig.

Marie

Dölli nadad fommst D' hoam?

Stelzhamer

Dölli nadad.

Marie

No weil's D' nur wieda da bift! Dös is das Beft'! — Aber jetzt red', wia's immer g'we'n is; laß' hör'n, was D' immer g'macht haft, und verzäl' m'r 'n ganz'n hergang und hisgang.

Stelzhamer

(macht ein betroffenes Gesicht, steht auf und fratt fich hinter dem Ohre) Ja mei!

Marie

(erstaunt zu Stelzhamer aufsehend) hau! Was hast D' benn?

Stelghamer

(indem er gegen die Mitte geht und über die Stube blidt; achselzuckend) Laß' mi nur erst a wen'g verschnauf'n! Mir red'n scho nu davon. (Er geht nach dem hintergrunde, Alles mit zärtlichen Blicken langsam betrachtend.)

Marie

(sieht Stelzhamer langsam nach; dann, leise lächelnd) Mir scheint allaweil, mei Franzl: Du hast die Wies'n no immer nöt g'fund'n, wo Dei Glücksgrasl steht!

# Stelzhamer

(in der Mitte stehend, sieht sich betroffen nach Marie um; dann langfam wieder vorkommend) Mag scho sein, Müaberl! (Mit einem leichten Seufzer) Wie ma's bentt, is's halb ah nöt immer - (In einem anderen, lebhafteren Ton) und dann woaßt D', lach mi nöt aus, aber - mannig's Mal hat's mi scho tamisch 'drudt und g'würgt, in der gremd' draußt, ba 3' Münichar om - Jeffas na, wann i bent'! Leid't uns hald not in der Fremd' auf d' Cang', uns Estreicher-Ceut'! Mir han's hald do annerst g'wöhnt! — I kann nöt flag'n, es hätt' m'r scho hin und wieda wo g'falln - aber hald! Is do not das recht! Koan' Fried' hat's m'r g'lass'n, toa Ruah' hat's m'r geb'n — hab' allaweil an o floan's Stüaberl dent'n müaß'n (Mit einer handbewegung über die Stube) dös Stüaberl da= hier! (Ceife, taum feine Errequng bezwingend) Geht hald scho nir — geht nir üba's Dadern= haus. (Er fentt den Kopf und steht in großer Bewegung.)

# Marie

(hat Stelzhamer, links vorne auf der Fensterbank sitzend, lauschend zugehört und dabei andächtig die Hände über der Schürze gefaltet; mit leisem Spott) Schaut ma'n an und bringt's hoamgehn nia 3'weg'n! Der will was sag'n! hörst D' denn nöt auf?

## Stelghamer

(unbeweglich in derselben Haltung; leise lächelnd) No ja! Dös is scho wahr!

#### Marie

Gschiacht D'r ganz recht, daß D' es ah amol g'spürt hast! (Ernst und stark) Mir hab'n 's ah g'spürt, Franzl — mir hab'n 's ah g'spürt!

Stelzhamer

(noch in derfelben Stellung, aber wieder auffebend und über die Stube blidend, indem er die hande gusammenschlägt und die Singer verschränkt) Dös Stüaberl! Und bos gange haus! - dös kloanwungige hülgerne haus, mit'n Garterl für d' hena und mit'n Wieferl hint' für d' Goaß — dahoam is hald da= hoam! (In einem anderen, lebhafteren Ton) Müaderl, wie i beut' in der gruah ber bin, von Schärding weg in unfer' Gegend her -Jessas, Müaderl, dös schware Korn, d' schöne Gerst'n, der Wag' muglbraun und die gange Gegend so g'würflad rundum, wie a Bildl is s' dag'leg'n - Müaderl, frei woana hätt' i mög'n vor Freud'! Dahoam is da= hoam! (Er ift bei den letten Worten gum Ofen gegangen und fest fich jest auf die Ofenbant rechts) Dahoam is dahoam!

### Marie

(steht schwerfällig auf und geht mit besorgten Bliden zu Stelzhamer; vor ihm stehen bleibend) Mei oarma Bua! Muaß D'r nöt extraguat 'ganga sein! Ja mei! — Aber hast hald do amol a Stüdl von der Welt g'sehn, dös muaßt D' D'r ah für was rechna! Dös muaß do lehrreich sein, wann ma's in der Näh' anschaun ders, wia die groß'n Leut', die herrenleut' leb'n.

# Stelzhamer

(vor sich hin, mehr zu sich selbst) Die groß'n Ceut'? I woaß's nöt. In der Näh' komman's Dan' gar nöt so b'sunders vor — und i hab' scho mannig's Mal denkt, ob nöt ehnta dös Kloane, (Mit einem Blick auf Marie) vielleicht grad das Kloane eigentli dös Große is. I woaß nöt.

### Marie

(scheltend) Geh, geh! Sündhafte Red'n!

# Stelzhamer

(sich von seinen Gedanken losreißend, indem er Marie an der Hand fast und zu sich auf die Ofenbank zieht) Aber jetzt, Müaderl, red' Du! Kumm her und sag', wia's denn bei Enk immer 'gangen is.

#### Marie

(fich zu Stelzhamer auf die Ofenbant fegend)

No ja! Dant' schön, muaß scho guat sein! Wie's hald immer geht bei uns! Anders is nix word'n, sid Du wög bist; war' schon All's recht und in Ordnung — und nix hat m'r g'faihlt, als Du, (Ihren Arm auf Stelzhamer legend) aber Du hast m'r scho recht g'faihlt, dnetta umadum hast D' m'r g'faihlt, mei Franz!! (Seine hände statschelnd) No, weil's D' nur wieda da bist! Jeht bleibst D' ja gen dernt a Zeitl bei uns? Gelt?

Stelzhamer

A Zeitl!

Marie

Wie lang benn?

Stelzhamer

(das Gesicht verziehend) Nöt frag'n, Müaderl!

Marie

(lächelnd) Bist D' no allaweil so boshaftig?

Stelghamer

(lachend) Ja!

. Marie

Daß D', wann ma was will von Dir, daß D' immer grad das Geg'nteil thuaft?

Stelzhamer

(wie oben) Ja, Müaderl! — Nöt frag'n, nig verlanga von mir — da werd' i boshaft!

#### Marie

Ja mei, Franzl, Du wirst schon ah nimmer g'scheit!

Stelzhamer

(lustig) Glaub's beinah' selm! — (In einem anderen, lebhafteren Con) Schau, Müaderl, i möcht' ja gern — am liabern möcht' i gar nimma wög — aber hald!

#### Marie

No, was denn?

# Stelzhamer

Dös is hald so a Sach'! (Cebhaft, mit den Fingern gestikulirend) Woaßt D', Müaders, oan' Fisch in Bach kannst D' saha, wenn's D' schnell danach tappst, oan' Frosch, wann D'r nöt graust, ein Krebs'n, wann's D' 's Iwid'n nöt achtst, a Roß, das durigeht, oan' Stier, der d'Kött'n areißt, aber, mei Muaders, 'n Franzl — (Ausspringend und nach der Mitte gehend, indem er mit der rechten hand eine abwehrende Bewegung macht) hau, Müaders, 'n Franzl sachst D' nöt! (Er steht in der Mitte der Bühne, sieht Marie triumphirend an und sagt dann sustig)

"Da hisch ghert in's Wasser Und 's Dögerl in Wald, Und an iads, wannst as umsöhst, Dogoamaht da bald. Aus 'n guldaran Häusl, Aus 'n filbaran See, Tracht't da Hifch in sein Dümpfel Und 's Vögerl in d' Höh.

An iads af da Welt Had schan sein Element, Und unglückli 's Gschöpf, Das dö Gwalt davan trennt!".\*)

Kennst D' dös G'sögl nimma, Muaderl? Is allaweil mei Leibsprüachl g'we'n! So bin i, so bleib' i scho — werd' nöt mehr anders! (Geht in den Hintergrund und lehnt sich dann an den Tisch links, Marie zuhörend.)

## Marie

(nach einer kleinen Pause) Wia's D' hald glaubst, mei Franzl! Wia's D' hald glaubst!

— Dös muaßt Du selm wiss'n, mir verstehn Deine Sach'n nöt! Mach's nur guat, daß's recht wird und daß m'r koa Schand' an Dir erleb'n! Dös war' zu hart, Franzl! — (Nach einer kleinen Pause, in einem resignirten Con) Mir hätt'n 's uns hald anasta denkt — no, hat hald nöt sein wöll'n! Mir hätt'n 'glaubt, daß D' bei uns bleib'n sollst, daß uns wer bei der Darbat helf'n that' — hast aber nöt mög'n! Dann hätt'n m'r 's gern g'sehgn,

<sup>\*)</sup> Aus da Hoamat. S. 195.

daß D' a geistlicher herr word'n warst hast aber ah nöt mög'n! No, hat hald nöt fein wöll'n! Mei, i fag' ja nir, aber leicht is's icho not für uns g'we'n, dos G'spott und bos G'schau von die Leut', wiar die Ceut' scho san, weil hald nig word'n is aus Dir! No, hat hald not fein wöll'n! Der liabe Gott wird scho wiss'n, warum! Du muaßt bös ja besser verstehn wie mir - was verftehn denn mir von Deine Sach'n! I red' D'r nir drein. Mei Wunsch war' hald bloß, daß D' do endling amol von den leicht'n Leb'n laff'n thatft! Geht benn bas gar not. mei grangl? I woaß not, wo Du den leicht'n Sinn herhaft! Dom Dodan g'wiß nöt, ber is zeitlebens a fo a strenga und rechtschaffana, a freukquata Mann g'we'n! Und i fann da wahrhaftig'n Gott's a nir dafür! I hab' All's Miglige 'than, i hab' D'r Göbeder und Sprüachln eing'lernt, i hab' nir g'fpart, baß oan ordentlicha Bua aus Dir wurd'! hat aber hald All's nir g'nutt! Jest bift D' groß - ja, jest muaßt D' scho felm für Di sorig'n! In Gott's Nam' hald! Nimm Di hald 3'famm, gieb 'n Böf'n nöt 3'viel nach und schau, daß m'r toa Schand' an Dir erleb'n! Dös war' zu hart für uns, Frangl! (Seufat leicht auf; bann in einem anderen, leichteren Tone) No ja! - Jett bin i scho ftad. Woaß icho felm, daß dos für oan' Buab'n nir is, dös ewige Camatir'n und Raung'n von die Alt'n! hilft a nir q'schiacht do, wia Gott will! (Cangfam aufftehend, fast feierlich) Aber oan Mal hab' i D'r 's do saa'n müass'n, woaßt D', Krangl, damit mi später toa Vorwurf trifft! An mir foll's not lieg'n, i hab' All's Miglige 'than. Aber bei Dir is hald All's umasift, Di tehrt icho Neam'd mehr um. Mei Gott! (Sie fieht einen Moment sinnend por sich bin und wendet sich dann zu Stelghamer, der einft= weilen wieder vorgekommen ift und am Spinnrad links steht; lächelnd) Ja, Du bist hald icho immer a ichredlich's G'ichopf g'me'n. mei grangl! Jeffas, wann i bent', was m'r uns mit Dir All's ausg'stand'n hab'n von floan auf! (Sie lacht vergnügt vor sich hin; bann, einem plöglichen Einfalle folgend, indem fie fich anschiedt, nach dem Bintergrunde gur Mauernische links von der Thure zu gehen) Da fallt m'r grad ein — bös muaß i D'r do zeig'n! Dos wirst D' gar nöt mehr wiff'n. (Dor fich hinlachend, indem fie gur Nische geht) Ja!

# Stelzhamer

(hat, am Tische links hinten lehnend, zugehört, ift bann langsam, mit gesenktem Kopfe und

in tiefem Sinnen, zum Spinnrade links vorgekommen und steht jett hier) Was denn?

#### Marie

(die Lade in der Mauernische links öffnend und aus ihr eine vorsichtig in Papier gewickelte Schiefertafel nehmend) Wart' nur! Da wirst D'schaun! (Wieder vorkommend, auf die in Papier gewickelte Schiefertafel zeigend) Was glaubst D', was i da hab'? Was glaubst D', daß dös is? (Wickelt das Papier auf und nimmt die Schiefertafel heraus.)

Stelzhamer Jöi! Oan' alte Schiefertafel!

### Marie

(die Schiefertafel stolz betrachtend) Ja! Dös alt' Schiefertaferl, wo's Du als Büaberl als a kloanwunzig's Dei erstes G'sökl aufg'schrieb'n hast! Woast D' es no? Damals? Mir is's no wie heut'! (Indem sie Stelzhamer die Schiefertafel reicht, die er nimmt und betrachtet; erzählend) J kumm' gradherein, auf d' Nacht is's g'we'n — sitt dös Büaberl da muadaseliallein und malt auf'm Taferl — und so a stockernstes G'schau hast D' g'hobt und völli g'horcht hast D', als wann D'r wer was in's Ohr sag'n möcht' —

Stelzhamer (hat die Schiefertafel genommen und betrachtet; indem er jetzt aufsieht und Marie lächelnd anblickt) Is ja ah a so! Dös san die Vögerln in Gart'n und die Bam in Wald — die sag'n m'r alle was in's Ohr. (Sieht wieder auf die Tafel.)

# Marie

Ja, dös hast D' damals a scho g'sait! Und a Freud' hab'n m'r g'habt, weil der Herr Pfarrer g'moant hat, wia m'r 's eahm 'zeigt hab'n, daß 's a rechtschaffene Darbat war' und daß m'r no amol Ehr' ausleg'n wurd'n mit Dir! Ja, so hat's damals g'hoaß'n, daß aus Dir was Groß's wurd', und nöt hätt'n m'r damals 'glaubt, daß uns dasselbige no so viel anthuan wurd' im Leb'n, Sorig' und Derdruß!

# Stelzhamer

(auf die Tafel sehend, in einem halb ironischen, halb gerührten Ton) "Der Abend!" — (Indem er an den Fingern der Hand standirt) Und Hexameter ah no! — Jessa! Wie alt bin i denn damals g'we'n?

# Marie

(nachrechnend) Wart' amal; dös is in demfelbig'n Jahr g'we'n, wo bei'n Andreman die Kuah dös tote Kalbl g'worf'n hat, dös is jeht — ja, dreizehn Jahr' bist D' damals g'we'n, grad dreizehn.

8

Stelzhamer (lächelnd) No, dös siacht ma ihm ah an.

Marie (leicht erschrocken) G'fallt's D'r 'leicht heut' nimma?

Stelzhamer (wie oben) Na, dös konnt' i nöt fag'n.

#### Marie

(wie oben) Geh! Und so viel stolz bist D' damals g'we'n! Ia, sixt D' es, wia ma sich verändert! Schau, Franzl, wer woaß? Dielleicht dö Sach'n, auf dö D' jetzt wieda so stolz bist — vielleicht g'fall'n s' D'r in a paar Iahrln ah wieda nöt.

# Stelzhamer

(indem er Marie die Schiefertafel zurückgiebt; turz) Vielleicht. (Wendet sich um und sieht nachdenklich vor sich hin.)

## Marie

(indem sie die Tafel wieder nimmt und betrachtet) Oft schau i son, dös alt' Taserl— und oft hab' i g'woant und bi recht trauri g'we'n, daß D'r unser Herrgott grad den Sinn auf das 'geb'n hat! (Indem sie die Schiefertasel wieder nach der Mauernische links trägt) No, er wird's scho wiss'n! Es hat hald so sein soll'n! (Schließt die Lade

in der Mauernische; lebhaft, indem sie wieder vorkommt) Aber mei! Mir red'n da und red'n da, und i vergiß ganz — is do a Schand'! Oarmer Bua, Du hast g'wiß oan' Hunger. (Indem sie zur Thüre rechts geht) No, wart' nur — na, i red' da und red' und vergiß ganz!

Stelzhamer

(abwehrend) Aber Müaderl! Is nöt so aus — mit's Hunger! (Leise, zärtlich) Wann i Dir so zuhör'n ders, vergiß i auf Gess'n und Crink'n.

#### Marie

(an der Thüre rechts; leicht spottend) Ja freisi — geh, geh! Wia's Du scho bist! Dir san Speckknöd no allaweil liaba g'we'n als guate Lehr'n! Mei Vogerl, Di kenn' i! — Nur die Freud' — da vergißt ma si ganz, die macht Dan's hald völli narrisch! (Im Abgehen) Aber kriagst scho Dei Sach', oan Darschmalz mach' i D'r g'schwind! (Geht in die Küche rechts, läßt die Thüre offen; man hört sie draußen hantiren.)

# Stelzhamer

(macht langsam zwei Schritte nach der Thüre rechts hin und sieht mit zärtlichen Bliden in die Küche; nach einer kleinen Pause, lächelnd) Wia's no umanandschiaß'n kann, dös alt Weiberl! Wia's siad't und kocht und blast! (Langsam, sehr innig, ganz leise) Leicht denn no in der Welt so a Herz kenna lernst?

## Dritte Scene.

Marie (in der Küche rechts), Stelzhamer (in der Mitte stehend, nach rechts blidend), Peter (Bauernbursche von einigen dreißig Jahren, groß und brett; mit Andrel durch die Thüre im hintergrunde eintrectend), Andrel (Bauernbursche von einigen dreißig Jahren, von ernstem und ruhigem Wesen; mit Peter durch die Thüre im hintergrunde eintretend).

## Stelahamer

(wendet sich beim Eintritt der Brüder rasch nach ihnen um, streckt ihnen die Hände entgegen und sagt lustig, sofort in einen ausgelassenen Con übergehend) Hau, der Peda! Und der Andrel ah! Ia, was sagt's denn nuh?

## Peter

(geht auf Stelzhamer zu und schüttelt ihm die hände) Der Woserl hat m'r's scho erzält, daß D' wieda da bist! Freut mi. (Geht in die Ofenede und legt seinen Rock und hut ab.)

#### Andrel

(geht auf Stelzhamer zu und schüttelt ihm die Hand) Grüaß Di Gott, Franzl! Grüaß Di hald Gott! (Legt in der Ofenede Rod und Hut ab).

# Stelzhamer

Buama, Buama, broat und mächti seid's Des word'n — völli wie Großbauern schaut's Des aus! Mir san hald a guate Rass, was?

#### Peter

(zum Tische links gehend und sich segend) Glei wieda spaißeln! Bist derselbige 'blieb'n!

## Andrel

(zum Tische links gehend und sich setzend) Wirst scho nimma g'scheit, Franzl!

## Stelzhamer

hat's Müaderl ah scho g'sagt! Müaßt hald fein a wen'g Geduld mit mir hab'n — bi ja der Jüngst'! (Lustig deklamirend)

> han insa brei Brüada, An Schatz had an Jada; Und i bin da Kleaner, An Schatz han i beaner.

Bald lach i, bald rer i, Franzistus Xaveri, A so hoaßt da Dritte, Da Narrisch, da Z'ritte. (Zu den Brüdern an den Tisch tretend, immer ausgelassen) Aber dös werd nöt gehn: so große Buama — und allerweil nuh lödiga-hoat? Wo bleibt denn der Chestand? Der heilige Chestand? Soll i vielleicht für Enkauf B'schau gehn? Empsehle mich bestens.

#### Andrel

(sich in aufrechter haltung auf der Bank gurudlehnend) Geh, hör' auf mit Deine Schnag'n!

### Peter

Schau' Du nur auf Di! Wie is's denn mit Dir? Woaßt D'r Du Koane?

## Stelahamer

(vor dem Cische stehend; sieht Peter pfiffig an, schneidet ein geheimnisvoll listiges Gesicht und improvisirt dann)

> "I tennat wol Dane, Dö g'fallat ma schan: Is a rundpuntats Doandel Do hint und voran!

Do hint und voran Is's a rundpunkats Doan', Und i hör, sie braucht ehnta Ium Duizat nuh oan'."

(Beutelt ausgelassen den Kopf und lacht vor sich hin) hahahaha!



#### Andrel

(strenge) Dös is gottlos! Mit so unmuralische Sach'n sollst D' nöt g'spaißeln!

#### Marie

(tritt in die Thüre rechts, rufend) Seid's stad!

— der Voda kummt über d' Wies'n. (Verschwindet wieder in die Küche rechts.)

## Stelzhamer

(sich rasch umwendend) Au weh! Au weh! (Geht mit einem ängstlichen Gesicht nach dem ersten Fenster links vorne; indem er die beiden Daumen unter die Hosenträger stedt und bedenklich vor sich hinsieht) Jetzt wird's ernst!

## Dierte Scene.

Die Vorigen, Johann (durch die Thüre im hintergrunde).

# Johann

(tritt durch die Thüre im Hintergrunde ein, bleibt stehen und sagt langsam) Grüaß Gott, Peda und Andrel.

Peter und Andrel. Grüaß Ent Gott, Voda!

Johann

Seid's ferti word'n?

Peter und Andrel

Ja, Doda!

Johann

's heu herin?

Peter und Andrel

Ja, Doda.

Johann

All's?

Deter

All's!

Johann

Is Zeit g'we'n! Mi ziemt, mir friag'n oan' Reg'n!

Peter

I glaub' ah.

Johann

(tommt in die Mitte vor und sieht Stelzhamer ruhig an).

Stelzhamer

(tritt resolut einen Schritt vor) I bi wieda da, Doda! Grüaß Enk Gott!

Johann

(fur3) hab's scho g'hört! Der Kramer hat m'r 's g'sagt.

Stelzhamer

(verlegen, um nur etwas zu fagen) So?

120

Johann (Sieht Stelzhamer lange schweigend an).

#### Marie

(kommt von rechts und trägt die dampfende Suppe auf den Tisch links, wo sie auszuteilen beginnt) So! Kummt's!

# Johann

(sieht noch einen Moment Stelzhamer an; dann, nach einer Pause, kurz, auf den Tisch links deutend) Sitz' Di hin! — Derdeant hast D' es nöt! (Er geht nach dem Tische links.)

# Stelzhamer

(neigt leise den Kopf) I dant' schön! (Er folgt Johann an den Tisch links.)

### Deter

(steht auf und tritt gur Dierbant vor dem Tische links).

## Andrel

(steht auf und tritt zur Dierbant rechts vom Tische links).

# Marie

(stellt die Suppe auf den Tisch und tritt zur Fensterbank unter der Mauernische).

# Stelzhamer

(tritt neben Marie).

Johann

(tritt zur Senfterbank am zweiten Senfter links und spricht das Gebet)

"Was aufgesetzt wird auf den Tisch, Gesegn uns der Herr Jesu Christ. Er speis' uns alle Zeit Mit seiner Gnad' und Seligkeit.

Amen."

(Er befreugt fich, fest fich und beginnt gu effen.)

Marie, Stelzhamer, Peter und Andrel (machen das Kreuz, setzen sich und essen; man hört eine Zeit nur das Geräusch der Löffel und des Schlürfens. — Es dämmert und wird nach und nach sinster).

### Marie

(mit einem ängstlichen Blid auf Johann, indem fie aufstehen will, leise zu dem neben ihr sitzenden Stelzhamer) Caß' mi außa! (Geht an Stelzhamer vorbei.)

Stelzhamer (steht auf, läßt Marie heraus und bleibt stehen).

Johann (aufsehend) Was denn?

Marie

(bei der Frage Johanns stehen bleibend; ängst= lich) Na, nix! Nur — (Verlegen) i hab' eahm hald a wen'g oan Garschmalz g'macht, weil er do heunt den ganz'n Tag maschirt is — vo Schärding her. (Sie sieht von der Seite ängstlich auf Johann und wartet, ob er etwas sagen wird.)

## Johann

(mit unbeweglicher Miene, bleibt ftumm, löffelt feine Suppe weiter. — Kleine Pause).

#### Marie

(erleichtert, daß Johann nichts sagt, geht geschwind zur Thüre rechts, verschwindet in der Küche und kommt sogleich zurück, eine Pfanne mit Eierspeise tragend, die sie auf den Tisch stellt, sich wieder setzend) So da!

## Stelzhamer

(ist stehen geblieben, bis sich Marie wieder gesetzt hat, und setzt sich jetzt gleichfalls; leise) I dank' schön.

## Johann

'n Peda und 'n Andrel gieb ah vom Darschmalz! San ah maschiert 'n ganzen Tag — auf der Wief'n!

#### Marie

(teilt aus. — Kleine Pause, während man nur das Geräusch der Cöffel und Teller hört).

# Johann

(unterbricht fich im Effen, lehnt fich gurud und

fagt dann langfam) Weil nur's heu herin is! (Beugt sich wieder vor und ist wieder.)

Deter

(nach einer Pause; langfam, schwer) Jo-0!

Johann

(nach einer Pause, wie oben) Denn mi ziemt, mir friag'n oan Candreg'n.

Peter

(nach einer Pause) Jo-o!

Johann

(nach einer längeren Pause, in der man wieder nur das Geräusch der Löffel und Teller hört) hast D' in der Boint do Follna für die Scheermäus' g'lögt?

Andrel

(langfam, fcwer) Jo-0!

Johann

Und daß alle Tag' nachg'schaut wird!

Andrel

(wie oben) Jo=o!

Marie

(nach einer kleinen Pause, indem sie Stelzhamer noch etwas von ihrem Teller giebt; leise) No a bist!

Stelzhamer

(leise) I dank' schön.

Johann

(nach einer Pause, indem er zu effen aufhört und den Cöffel weglegt) Gieb m'r d' Pfeif'n her, Mirl!

Marie

(nimmt die Pfeife, die in der Mauernische über ihr liegt, und giebt sie Johann).

Johann

(nimmt die Pfeife, steht auf, geht langsam in die Mitte der Bühne, zündet langsam die Pfeife an, thut ein paar Züge und sagt dann bedächtig) Peda! Bringst hald jetzt oan' Krug Most herauf — weil er schon amol da is, der Franzs! (Geht zur Ofenbank rechts und setzt sich hier.)

Peter

(steht auf und geht durch die Thure im Hinter= grunde ab).

Stelzhamer

(steht auf, bleibt am Tische stehen und sagt leife) 3 dant' schön.

Marie

(räumt die Teller und die Löffel auf dem Tische zusammen und trägt Alles nach der Küche; indem sie an Stelzhamer vorübergeht) Mach d' Liendeln zua! (Verschwindet nach rechts.)

Stelzhamer

(tritt an das zweite genfter links und schließt bie Läden).

#### Andrel

(tritt zu dem Wandbrett rechts am Ofen und nimmt die Hauspostille herab; zu Johann) Derf i 's Gelpfandl nehma, Doda? Weil i gern a wen'g les'n möcht'.

## Deter

(tritt durch die Thure im hintergrunde mit einem Mostfrug ein und an den Tisch links).

## Johann

(aufrecht auf der Ofenbank sitzend, seine Pfeise schmauchend; zu Andrel) Hald nöt 3'lang! Dös tragt's uns nöt!

#### Andrel

(geht zur Thure im hintergrunde und nimmt von dem Brette über der Thure eine kleine Bellampe).

### Deter

(hat, am Tische links stehend, einen tiesen Zug aus dem Mostkrug gethan und schiebt den Krug jeht Stelzhamer zu) Sö! (Er geht zur Osenbank rechts und seht sich neben Iohann, gegen die rechte Wand zu, sich zurücklehnend und gedankenlos vor sich hinsehend).

# Stelzhamer

(hat die Caden des zweiten gensters links geschlossen, nimmt den Mostkrug, thut einen tiefen Jug, kommt dann mit dem Mostkrug in der hand zum ersten Senster links vor, stellt den Krug hier auf die Sensterbank und öffnet das Senster, um die Läden zu schließen).

#### Andrel

(hat die kleine Dellampe auf den Tisch links gestellt und angezündet, setzt sich, schlägt die Postille auf und beginnt zu lesen, indem er den Kopf auf die rechte Hand stütt).

#### Marie

(tritt durch die Thüre rechts ein, einen brennenden Kienspan in der Hand, schließt die Thüre hinter sich, geht zum Spinnrad links, setz sich, besestigt den Kienspan und beginnt zu spinnen. — Beleuchtung der Bühne nur durch die kleine Gellampe und den Kienspan).

# Stelzhamer

(hat das erste Fenster links geöffnet, um die Käden zu schließen, verweilt aber, in den Anblick der Sterne versunken; nach einer Pause, in der man das Rad schnurren hört, dreht er sich um und sagt, die rechte Hand am Fenster, leise zu Marie) Müaderl, die Stern'! — Die Stern' fungah'n heunt, daß's a Freud' is! (Wendet sich wieder zum Fenster, schließt jett die Käden und sett sich dann auf die Bank am Fenster, den Mostertrug in die hand nehmend, Marie zuschauend).

## Johann

(immer aufrecht sigend, die Pfeife im Munde, langfam und beschaulich) Ja, do Stern'! han mi icho oft g'wundert, daß f' nie raffat werd'n! Drahn eahna um und um - und irrt ber oane ben andern not! Weil f' halb den Neid nöt tennan, der bei ins herunten is. - No, macht ah nig, wird schon ah sein' Grund hab'n, daß 's fo fein muß. (Raucht wieder. - Kleine Pause, in der man nur das Spinnrad hört. Dann, sich behaglich dehnend und stredend) Raah! - ah jo! Dös is hald schon a Guatat! Wann ma si untatags recht ichon g'icheert und 'plagt hat, bann fo icon umtuba loana und fei Pfeiferl raut'n - bald wia a herr fühlt ma fi da! Dös taugt oan' Mensch'n hald! (Sich wieder itredend) Aaah!

### Marie

(zu Stelzhamer, auf den rauchenden Kienspan zeigend) Geh, Franzl, sei so guat und rauschper' mir den Span!

Stelzhamer (fäubert den Span und richtet ihn zurecht).

# Johann

(auf Stelzhamer blidend, vergnügt lachend) Hja, Du wirst koa Freud' hab'n, dös kenn' i! Verdroißt mi oll'mal! — Wann m'r unser

herrgott amal oan' Wunsch freigeb'n möcht', dös Dangige, mas i m'r munichat, mar', daß 's m'r Wachsterga truag! Gelt, Mirl. dös war' was für Deine alt' Aug'n; so recht a schön's Liacht und 's gange Stüaberl voll Schein! No, ma derf hald not z'viel verlanga! Is ja so ah recht schön, (Mit einem Blid querft auf den Kienspan, dann auf die Del= lampe) wann ma 's a so glüan und glang'n siacht' wia d' Sunnamendfäferln! Is ab schön - nur der Mensch is hald niar nöt recht 3'fried'n mit den, was er hat - breamelt und greint allaweil! (Sich gurudlehnend, fehr behaglich) Ja mei! - Laß' nur dei Radl tang'n, Muaderl! Dos is m'r die allerliaberne Musit. (Causcht behaglich; tleine Dause, in ber man nur das Rad schnurren bort. Dann, vergnügt lächelnd) Woaßt D' Mirl, was i denf'?

Marie

Was denn, Hanerl?

Johann

Weil er hald nuh wieda da is, möchst uns nöt dö Tag' oan' Pöbberlkoch macha — han?

Peter

Ah jo! A Pöbberlfoch!

Marie

(sieht lächelnd auf Stelzhamer und zwinkert ihm

verschmitt zu) Ja scho, hanerl, wann's D' magst!

Johann

(ber ben Blid des Einverständnisses zwischen Marie und Stelzhamer bemerkt hat) Nöt desweg'n grad, weil der Franzl wieda da is, sondern überhaupt — i moan' hald, mir thuan uns hald wieda amol oan' guat'n Tag an. Dös is schon erlaubt. So a freundlinga Tag süaßelt Dan' wochalang nach! (Nachdenklich, achselzuckend) Wer woaß's denn, wie lang's dauert! Ollaweil furt trauern is ah nix. Dös will unser herrgott gar nöt. (Versinkt in Nachdenken. — Längere Pause.)

#### Marie

(immer spinnend; nach einer längeren Pause, 3u Stelzhamer, leise lächelnd) An was denkst D' benn, Franzl, daß D' so traurig schauft?

Stelzhamer

(leise, ernst) Nöt traurig, Müaderl, gar nöt, nur ernst is mir.

Marie

Geh, warum benn?

Stelzhamer

Seltsam tummt's m'r hald vor! Seltsam!

Marie

Bist es hald jett anasta g'wöhnt. Mir san einfache Ceut'.



Stelzhamer

Nöt dös, Müaderl, sondern — schau, jeht bin i jahrelang furt g'wes'n und mir is's, als war' i gestern erst furt und war' nur a bißl spazier'n g'we'n! Die lang'n Jahr' g'spürt ma hier gar net — hier is Oll's gleich 'blieb'n. Oll's bleibt si hier Cag für Cag gleich — dös is das Schöne!

Johann

(der Stelzhamer aufmerksam zugehört hat, aber ohne ihn anzusehen, blickt jeht zu Stelzhamer hinüber und sagt langsam) Freut mi, daß Du dös — schön sindst, Franz!! Freut mi. Bist do nöt ganz verdorb'n in der Fremd'! Da hab' i no hoffnung! Solang Dan's no an sein' Dodanhaus hängt, kann eahm nig g'schehn! Schau, daß D'r dös bleibt, Franz!! Wiar Diele giebt's, die gar nöt wiss'n, was s' dahoam hab'n — und merkan's erst, bis's z'spat is! Dös san elendige Leut', Franz!!

Stelzhamer

(leife) So bin i nia g'wef'n, Doda! Auf dös Stüaberl hab' i nia vergeff'n! Mei herz is immer dahoam g'wef'n — dös könnan S' m'r glaub'n.

Johann

No ja, no ja! — Bei Dir woaß ma's ja nöt! Du bift hald schon a — (Er unterbricht sich,

richtet sich auf und wendet sich halb gu Stelghamer; in einem belehrenden Con) Schau, i kann m'r 's nöt ausstudir'n, was 's eigentli mit Dir is! Muaßt amal über a Irrwurg'n g'ftieg'n sein - anders is's gar nöt migli! Wann's D' nur pon dem Blendmert abkomma möchft, das Di verdraht! Ollaweil in d' weide Welt renna und 'n Glud nachlaufa! hja, was willst D' denn? Wiar mehra daß D' haft, defto größer wird nur Dei Plag'! Da bist D' irr — dös is nir, Frangl! A floan's Platil ham, wo ma mit feiner Darbat grad verdeant, was ma braucht, not 3'weng und not 3'viel, und unsern herrgott bantbar fein, bantbar für 'n Sunnafchein und dantbar für 'n Rög'n und daß er hald Oll's fo schön g'macht hat, daß's a rechte greud' is! Du möchft aber immer ber gang G'icheite fein, mei grang! Wiar die Abtenauer in' Salzburger Cand, die nach Golling g'fahr'n fan und hab'n d' Sunn' in a Truch'n sperr'n woll'n! Da tannft aber weit reif'n, mei grangl - b' Sunn' fangst D' not ein! (Sich wieder gurudlehnend, behaglich feufgend) No io! no io!

# Stelzhamer

(steht nach einer Pause, in der man nur das Rad tanzen hört, leise auf und richtet den Kienspan wieder zurecht).

#### Marie

(büd't sich ein wenig vor, berührt Stelzhamer leise am Arm und streichelt ihn ein wenig, glüdlich lächelnd; leise) 3 dant' D'r schon!

## Stelzhamer

(sett sich wieder auf die Sensterbank und sagt, auf den Mostkrug zeigend) Magst D'? Is quat!

#### Marie

(lächelnd) Na! Dös fang' i auf meine alt'n Täg' scho nöt mehr an! Dös hab'n m'r uns Oll's nöt vergönna derf'n, Dei Voda und i — sunst war' für Ent niz 'blieb'n! (In einem anderen Ton) Neugieri bin i bloß, was d' Leut' sag'n werd'n, daß D' wieda da bist! Da werd'n s' wieda was zum Red'n hab'n!

Stelzhamer

(lustig werdend) No jett, die Ceut'! Die soll'n froh sein, daß i' -

#### Marie

(lustig, ihn unterbrechend) Woaßt D', Franzl, oan' guat'n Ruaf hast D' hald nöt!

## Stelzhamer

No ja!

#### Marie

Scho von kloan auf nöt! Weil's D' hald schon ah schreckliche Sach'n g'macht hast! Erinnerst D' Di no? Stelzhamer

(lustig, fast stolz) Ha! Wia mi der alt' Schulmeister, der Herr Ranstl, ollaweil beutelt hat, weil i 'n Zeiga von der Kirauhr obag'wurfa hab' mit oan' Stoan! Ah, dös soll oan Andrer probir'n — dös hat sunst in 'n ganz'n Ort Koaner könna als i!

#### Marie

Bist D' vielleicht no stol3! Bist ollaweil stol3 auf solche Sach'n, die nig eintrag'n!

Stelzhamer

Und in 'n Eisschiaß'n ah — da bin i ah immer der Erst' g'wes'n!

Marie

Ia, ja.

Stelzhamer

Und 's Maulbrommeln — woaßt es no, Müaderl? — ganze Konzerter hab'n m'r geb'n, der Schuster Xaiverl und i — was macht er denn, der Xaiverl? Jessa, san mir zwoa Freund' g'wes'n, wann m'r nöt grad g'rafst hab'n — no, g'rafst hab'n m'r schon iebsmal, daß m'r umig'floiga san azwia tanzate Strohsäd'! Jessa, war dös a Zeit!

#### Marie

(lächelnd) No, mir scheint ollaweil, mei Franzl, dö Zeit is nöt viel anders word'n; tummst m'r no ollaweil vor azwia a tanzata Strohsad! Stelghamer

(den Gefränkten spielend) Aber Müaderl! Nöt beleidig'n!

Marie

No ja! Du bist und bleibst hold schon a haipferd!

Stelzhamer

(Marie den Kopf hinhaltend) Aber a liab's? Not?

#### Marie

(leicht nach ihm schlagend und ihn dann in den Haaren zausend) Geh, geh, a so a z'niast's Schäderl, dös möcht' ah no liab sein! A grauslicher Bua bist D' — sag' D'r i!

# Stelzhamer

(auflachend) haha!

Peter

(hat sich in die Ede zurückgelehnt und ist all= mälig eingeschlafen).

#### Johann

(hat sich auf die andere Seite des Ofens zurückgelehnt und ist allmälig eingeschlasen; jetzt rutscht ihm die Pseise aus dem Munde und er athmet schnarchend tief aus).

# Marie

(hört das Schnarchen Iohanns, legt den Finger auf den Mund und fagt rasch zu Stelzhamer) Pscht! (Sie blickt Iohann zärtlich an; lächelnd) Schau 'n Dodan an! Stelghamer

(blidt Johann zärtlich an; dann leise, ernst) So müad' schaut er aus! Und dö viel'n Falt'n in sein' guat'n G'sicht!

#### Marie

Er muaß si hald so viel plag'n! — (Ganz leise) Lass'n m'r 'n nur! (Kleine Pause; man hört nur das tanzende Rad und den schnarchensen Johann.)

Stelzhamer

(unbeweglich in derselben Haltung, Johann immersort zärtlich betrachtend; dann ganz leise, zu Marie) Wie hat das g'heiß'n, Müaderl, was D' immer g'sunga hast, weil's D' mi anast schier gar nöt hast einschlaffan mög'n? (Leise summend)

Schlaf, mein Kinderl, schlaf! Bift a kloana Graf.

Marie

(lächelt und nickt, dann setzt sie das Lied leise summend fort).

hoch und Niader, Arm und Reich, Schlaffat san mar Olli gleich. Schlaf, mein Kinderl, schlaf!

Johann

(macht im Schlaf eine Bewegung und schnarcht lauter auf).

#### Marie

(ben Finger auf den Mund legend) Pfct! — Siti' Di hin und sei stad!

# Stelzhamer

(schleicht leise auf den Jehen zur Fensterbank und setzt sich, Marie und Johann mit zärtlichen Bliden betrachtend; man hört einen Moment wieder nur das Schnurren des Rades und das tiese Atmen der Schläfer; dann sagt er ganz leise, innig) Dahoam is dahoam!

Vorhang.

# Drittes Bild

Personen des dritten Bildes.

Franzl
Der Fürst
Hofrat Schlading
Hofrätin Schlading
Major Semsch
Frau v. Semsch
Stadtschreiber Thanner
Iosefine, Dienstmädchen.

## Drittes Bild.

In den fünfziger Jahren. In Ling.

Wohnung des Hofrats Schlading. Das soge= nannte "Sitzimmer". Biedermaierstil. In der Ede links ein weißer Ofen. Rechts davon, an der linken Wand des hintergrundes, ein Klavier. In der Mitte des hintergrundes eine weiße glügelthur. Rechts von der Thure eine Servante mit mehreren Sächern, die Dorzellan und Glas enthalten. An der Wand rechts zwei Senfter mit Blumenbrettern und weißen Gardinen. Zwischen ben beiden genftern ein fleiner Schreibtisch mit einem Sessel; darüber an der Wand eine Reihe von Schattenriffen und Miniaturen, Beamte und ihre grauen in der Tracht aus dem Anfang des Jahrhunderts darftellend. An der Wand links porne eine einfache Krebeng; barauf Campen und Ceuchter. In der Mitte der linken Wand eine einfache weiße Thure; wenn diefe geöffnet wird, erblidt man in einer Ede des

Nebenzimmers einen Spieltisch mit Stühlen unter einem Empire-Spiegel. In der Mitte der Bühne ein großer runder Tisch mit bequemen alten Lehnstühlen; darüber eine hängelampe. Links vorne, vor der Kredenz, ein Tischchen, auf dem eine Jardiniere mit Disitarten steht; daneben zwei Stühle.

# Erfte Scene.

Iosefine, Frau v. Semsch, später Frau Hofrätin Schlading.

# Josefine

(durch die Flügelthüre im Hintergrunde eintretend, zu Fr. v. Semsch, die ihr folgt) Bitt' schön, Frau v. Semsch — i wer's der Frau Hofrätin gleich sag'n. (Geht langsam zur einfachen Thüre links).

# gr. v. Semich

(Josefine folgend; ältere Dame, mit Krinoline; sogenannte Frisur à la chinoise, die Haare glatt zurück, mit einem Schnörkel an jeder Schläse, der durch Wachspomade sigirt ist) Nur einen Moment — lass ich bitt'n! Ich möcht' sie nur was frag'n.

# Josefine

(stehen bleibend) Die Frau hofrätin ziehgt sich hald grad' an.

# gr. v. Semsch

No, vielleicht doch einen Moment — schaun S', Josefin', ob's nicht vielleicht doch möglich is. Ich lass die Frau hofrätin recht schön bitt'n.

## Josefine

(geht zu einem Stuhle am Tischhen links und wischt ihn mit der Schürze ab) Bitte, wenn die Frau Majorin vielleicht einstweil'n Platz nehmen woll'n.

gr. v. Semich

(lebhaft deprezirend) Nein, nein! Ich will gar nicht stör'n. Ich möcht' bloß die Frau Hofrätin was frag'n — ich geh' gleich wieder fort.

Josefine

Ich wer's der Frau Hofrätin gleich sag'n. (Ab durch die Thüre links.)

gr. v. Semich

(allein, steht vor dem Tische in der Mitte, zieht eine Dose heraus, nimmt eine Prise und schnupft langsam mit großem Behagen; dann klappt sie die Dose zu und beginnt prüsend das Zimmer zu betrachten; mit einem Blick großer Mißbilligung geht sie auf den Tisch in der Mitte los, bückt sich, um die Tischecke genau zu betrachten, schüttelt den Kopf und bläst zweimal kurz einige Stäubchen weg; dann richtet sie sich auf und sagt verächtlich, indem sie die Achseln zucht) Na!

Frau Hofrätin Schlading (durch die Thure links hereinrauschend; strenge, scharfe Dame von fünfzig Jahren, mit Krinoline; sie trägt die vorne sehr breite, hinten platte "Kaiserin Eugenie-Frisur" und hat einen Frisiermantel umgeworsen, den sie vorne prüde zu-hält; sehr süß) Nein, liebe Frau von Semsch— nein, wie mich das freut! (Spiz) Nur —

fr. v. Semsch

(auf die Hofrätin zueilend) Liebe Frau Hofrätin! Wie geht's Ihnen denn immer? Wie geht's denn?

hofrätin

(scharf) Aber liebe Frau von Semsch -

fr. v. Semsch

Und der herr hofrat? Was macht denn der herr hofrat immer?

hofrätin

(immer schärfer) Ich freu' mich riesig, daß Sie kommen, liebe Frau von Semsch — aber ein bisser früh, ein bisser sehr süß) halb fünf! halb fünf, liebe Frau von Semsch — ist die Einladung.

fr. v. Semsch

(sehr lebhaft) Aber ich weiß, ich weiß doch, Frau hofrätin!

hofrätin

(spit) Ah so!

fr. v. Semsch

Ich geh' ja gleich wieder —

hofrätin

(wie oben) Ah fo! Nur daß kein Irrtum is, liebe Frau von Semfc!

gr. v. Semsch

(lebhaft deprezirend) Aber nein, nein! Ich werd' doch nicht —! Nein, aber Frau Hof-rätin, so was — das is mir noch nie passirt! Sondern ich möcht' mich bloß erkundigen — nämlich —

hofrätin

(plöglich wieder sehr suß, auf die Stühle links deutend) Aber Jessas, woll'n Sie nicht Plat nehmen, liebe Frau von Semsch?

gr. v. Semsch

(lebhaft deprezirend) Nein, nein — ich möcht' ja bloß —

hofrätin

Aber Sie werd'n doch nicht — aber bitte, Frau von Semsch, nein wirklich —

fr. v. Semsch

Nein, nein - absolut nicht!

**Hofrätin** 

Nur einen Moment — gehn S', schaun S', Frau von Semsch — (Sie bemerkt, daß ihr der Frisiermantel aufgegangen ist; indem sie denselben wieder zusammennimmt, sehr schambast) Gott, ich schau' aus! Sind S' m'r nicht bös, liebe Frau von Semsch, aber ich hab'

ja nicht dent'n können — weils' doch ausdrücklich geheißen hat, auf der Einladung: halb fünf, liebe Frau von Semsch! Halb fünf!

gr. v. Semsch

Ich weiß, Frau hofrätin ich weiß — ich hab' auch bloß —

hofrätin

Nein, ich freu' mich wirklich riefig, daß Sie ein bißl früher gekommen sind, daß ma doch wieder amal a bißl plausch'n kann —

gr. v. Semsch

Not wahr? Da wohnt man im selben haus und kommt 's ganze Jahr nicht dazu, daß ma sich amal ordentlich aussprech'n könnt'.

**Hofrätin** 

Ja, mein Gott, ich hab' hald den gang'n Cag zu thun!

gr. v. Semich

No, ich ja auch! Das is's ja!

hofrätin

Aber liebe Frau von Semsch, was woll'n denn Sie sag'n? Wann man in Pension is —

fr. v. Semsch

Ah, das glaub'n Sie nur! Da hat man oft mehr zu thun, Frau Hofrätin — na, Sie werd'n 's ja auch bald kennen lernen, da werd'n S' schon sehn — Hofrätin (pifirt und aufgeregt) Bald? Warum denn bald?

gr. v. Semsch

No, i mein' bloß, Frau hofrätin — man kann ja nie wiss'n! Weil ja doch der herr Gemal —

hofrätin

Oh, der Ferdinand fühlt sich noch so frisch — ich möcht' ja gern, daß er sich a bißl mehr Ruhe gönnen möcht', aber 'n Ferdinand is der Dienst ein Bedürfnis.

gr. v. Semsch

Oh, das kenn' ich! Das war ja bei meinem Mann auch immer so! Aber man kann hald doch nicht wiss'n —

hofrätin

Was macht denn der Herr Major immer? Der Herr Major kommt doch auch — um halb fünf.

fr. v. Semsch

Aber natürlich! No! Er hat ja 'n Herrn Hofrat gleich gestern noch geschrieb'n, daß wir annehmen.

**hofrätin** 

(wieder auf die Sessel links deutend, wieder in jenem süßen Ton) Aber woll'n Sie sich nicht doch ein bißl — schaun S', Frau von Semsch, wirklich!

## gr. v. Semich

(lebhaft beprezirend) Aber nein, Frau Hofrätin, aber nein! Ich geh' ja schon wieder, ich hab' bloß — ich will gar nicht stör'n, Frau Hofrätin, sondern —

## **Hofrätin**

Aber Sie stör'n doch nicht, Frau von Semsch!
Nein, aber wie können Sie nur so was glaub'n — nein, wirklich! Nein, schaun S', das dürf'n Sie mir nicht anthun — wirklich!
(Sie deutet einladend wieder auf die Stühle links.)

# gr. v. Semsch

(lebhaft deprezirend) Nein, nein, nein! Ich kann absolut nicht — absolut nicht, Frau Hofrätin! Ich hab' ja noch so viel — Jessas, wenn Sie wüßt'n, was ich noch Alles zu thun hab'!

# **Hofrätin**

(eifrig) Aber ich ja auch, no das können Sie sich doch denk'n! Nein, Sie glaub'n nicht, was Einem das für eine Arbeit und Mühe macht, wo man sich doch heutzutag' auf die Dienstbot'n gar nicht verlassen kann — und Sie wiss'n doch, wie akturat der Fürst is —

# gr. v. Semich

(dazwischensprechend, in einem fragenden Con) Also der Fürst —?

**Hofrätin** 

(ohne sich durch das Dazwischensprechen der Frau v. Semsch beirren zu lassen, rasch fortsahrend) Mein Gott, wenn da amal nicht Alles genau so wär', wie er es gewohnt is — (Mit einer Geberde des Schreckens) no!

Fr. v. Semsch (sehr gespannt) Also der Fürst kommt, das is —?

hofrätin

(sehr rasch, sehr selbstgefällig) No natürlich! (Rasch in einem anderen, beschwörenden Con) Aber um Gotteswill'n, daß Sie Niemandem was sag'n, Frau von Semsch!

. Fr. v. Semsch (beteuernd, gekränkt) Aber Frau Hofrätin — ich?

Bofrätin

Und Sie dürf'n sich auch um Gotteswill'n niz mert'n lass'n, daß Sie was gewußt hab'n nein, da wär's aus! Jessas, da is ja der Kürst so heitlich!

Fr. v. Semsch (neugierig) Aber er kommt bestimmt?

**Hofrätin** 

(geheimnisvoll, wichtig, indem sie den Zeigesfinger hebt) St! — Zufällig! — Versstehn S'?

fr. v. Semsch (mit großen Augen, sehr wichtig, leise) Aha!

# **Hofrätin**

Das is ja schon sehr viel — net wahr, wenn man annimmt, daß der Stelzhamer ja schließ= lich doch — mein Gott, eigentlich is er ja doch nur ein Bauer! No, der kann sich wirklich bei meinem Mann bedank'n — denn natürlich, das können Sie sich ja denk'n, daß der Zürst nicht weg'n dem Stelzhamer, sondern weil —

# gr. v. Semsch

No, das sag' ich doch immer! Frag'n S' den Major, Frau hofrätin! Noch gestern hab' ich g'sagt, wie ma zur Jaus'n bei der Mariandl g'wes'n sind, da hab'n wir davon gesproch'n: Ja, hab' ich g'sagt, wenn sich hald die Frau hofrätin Schlading um einen Mensch'n annimmt, also der kann von Glück sag'n, der braucht sich um nix mehr zu sorg'n! Wenn ma nur Mehrere hätt'n, hab' ich g'sagt, wie die Frau hofrätin Schlading! Frag'n S' den Major!

# **Hofrätin**

(preziös) Mein Gott, man thut hald, was man kann!

# gr. v. Semich

(in einem gang anderen Con, sehr geringschätzig) Also aber eigentlich is er doch nur ein Bauer, der Stelzhamer, net wahr? Das hab' ich m'r ja auch gedacht!

hofrätin

(in einem sehr vornehmen Ton) No ja gewiß, aber — nämlich gerade weil er ein Bauer is, man soll doch auch für das Volk etwas thun! Das hat man jeht ob'n sehr gern — (Geheimnißvoll) Also ich sag' Ihnen, wie mein Mann das lehte Mal in Wien war, das soll jeht ganz merkwürdig sein, wie man da jeht für solche Sach'n is — wiss'n Sie, so für das Gewisse, was ma hald populär nennt.

Fr. v. Semsch (wichtig) Aha! (Mit Ueberzeugung) Ja — ja!

**hofrätin** 

(wichtig) Und so was muß man mitmach'n, liebe Frau von Semsch! Dazu sind wir ja doch da, net wahr?

Fr. v. Semsch

(lebhaft zustimmend) No!

**hofrätin** 

Net wahr?

gr. v. Semsch

Natürlich! — (Sich plötzlich besinnend, rasch)
Aber Jessas, ich plausch' da und plausch'
und vergiß ganz — nämlich, was ich frag'n
wollt, Frau Hosrätin: (Geheimnisvoll) Was
ziehn Sie denn an?



**Hofrätin** 

Aber mein Gott, liebe Frau von Semsch — ganz einsach! Sie werd'n doch nicht Geschicht'n mach'n — ich bitt' Sie: eine einsache Jaus'n, da wird ma doch nicht — wo Sie als Nach-barin im selb'n Haus herüberkommen —

gr. v. Semich

No ja, ich hab' m'r ja auch gedacht: weg'n dem Stelzhamer kann man doch nicht —

**Hofrätin** 

No natürlich! Uebermütig darf man die Ceute auch wieder nicht mach'n!

gr. v. Semsch

No ja, das fag' ich ja auch, aber andererseits is doch — wann doch der Fürst kommt —

**Hofrätin** 

(bedeutsam, indem sie den Zeigefinger erhebt) Zufällig! Bloß zufällig! Nicht vergess'n, Frau von Semsch!

gr. v. Semsch

(fein) Ah ja! Das is wieder wahr! — Also glaub'n Sie: wenn ich das rote nehm' wiss'n S', das mit dem —

**Hofrätin** 

Aber ausgezeichnet, Frau von Semsch! Nehmen S' das rote! Is ein bisserl jugendlich, aber no — gr. v. Semich

(deprezirend) Nein, gehn S', Frau hofrätin — nein, das dürf'n S' doch nicht sag'n! Das is doch wirklich nicht wahr, wo ich doch immer — das kann ich wol von mir sag'n —

hofrätin

Aber ich hab' doch nur einen Spaß g'macht! Aber Frau Majorin! Das is ja doch bekannt, daß Sie sich mit so viel Geschmack —

fr. v. Semsch

Und dezent! Das kann ich wol von mir sag'n, daß —

hofrätin

Aber Frau von Semsch! Wem sag'n Sie das?

gr. v. Semsch

(sich zum Fortgehen anschidend) Nein, jest hab' ich Sie aber so lang —

hofrätin

Aber gar nicht -

gr. v. Semich

Sind S' m'r nur nicht bös, daß ich -

hofrätin

Aber ich bitte! Es war m'r nur ein Dergnüg'n!

gr. v. Semich

(schon an der Thüre im hintergrunde) Also Sie glaub'n, ich kann das rote —?



hofrätin

Aber gewiß, Frau von Semsch! Und net wahr: um halb fünf! halb fünf!

gr. v. Semsch

halb fünf! Also auf Wiedersehn, liebe Frau hofrätin, auf Wiedersehn! (Deffnet die Thüre.)

hofrätin

(fr. v. Semich folgend) Auf Wiedersehn!

gr. v. Semich

(die verhindern will, daß ihr die Hofrätin folgt) Aber bitte, bemüh'n Sie sich doch nicht!

hofrätin

Aber Frau von Semsch! Ich werd' doch -

fr. v. Semich

(im Dorzimmer verschwindend) Nein, nein — schaun S'!

hofrätin

(im Vorzimmer verschwindend) Aber — (Die Thüre bleibt offen.)

gr. v. Semsch

(draußen sprechend) Auf Wiedersehn, Frau Hofrätin!

hofrätin

(draußen sprechend) Halb fünf! Net wahr, halb fünf! (Man hört draußen eine Thüre schließen, dann kommt die Hofrätin zurück, tritt mit einem sehr ernsten und hochmütigen Gesicht ein, schließt, verächtlich blidend, die Thüre hinter sich zu, kommt einige Schritte vor und ruft scharf) Josefin'!

Josefine (tritt durch die Chüre links ein).

hofrätin

(auf die Uhr sehend) Die werd'n jest gleich kommen, Josefin'! Auf vier hat sie der Hofrat bestellt. Also führ'n Sie s' herein, sie können sich da niederseh'n und soll'n wart'n. Verstehn S'?

Josefine

Ja, gnädige Frau.

**Hofrätin** 

(indem sie nach der Thüre links geht; in einem anderen, vertraulichen Ton) Denk'n Sie sich, Josefin': sie zieht wieder das rote an! (höhnisch auflachend) ha! (Durch die Thüre links ab.)

Josefine

(geht zur Kredenz, öffnet sie, nimmt ein Tischtuch heraus, geht zum Tisch in der Mitte, legt die Tischdede zusammen und breitet das Tischtuch auf. Es läutet draußen. Sie geht langsam durch die Thüre in der Mitte ab).

## 3weite Scene.

Stelghamer, Stadtschreiber Thanner, Josefine.

Josefine

(tritt durch die Thüre im hintergrunde, die sie offen gelassen hat, wieder ein, von Stelzhamer und Thanner gefolgt, geht zur Kredenz links und sagt dann nachlässig, indem sie den Tisch in der Mitte zu deden fortfährt und mit dem Kopf auf die beiden Stühle links deutet) Die herrn soll'n daweil da wart'n, laßt Ihnen die Frau hofrätin sag'n.

# Stelzhamer

(über fünfzig Jahre alt, mit langen Haaren, langem Bart, schon leicht ergrauend; schwarz gekleidet; mit einem unförmlichen Cylinder; in dem hohen Kragen mit der verschlungenen Kravatte sichtlich beengt, fast ein bißchen schüchtern; in den Bewegungen und im ganzen Wesen etwas ruhiger als in den zwei ersten Akten; er ist dem hinter Josefine eintretenden Channer gefolgt und mit ihm vorgekommen, aber, während Channer sogleich zu dem Tischchen links geht, auf der rechten Seite, mit dem Hut in der Hand, stehen geblieben; bei dem Tone, in dem Josefine die früheren Worte sagt, blickt er rasch auf, halb erstaunt, halb belustigt, sieht Josefine scharf an und sagt

dann in einem leicht parodistischen Cone, indem er Josefine ein tiefes Kompliment macht) Danke sehr!

# Josefine

(fährt den Cisch zu deden fort, indem sie nur einen halben Blid von oben herab auf Stelzhamer wirft).

# Channer

(Stadtschreiber in Linz, gegen fünfzig Jahre; turze graue Haare, das Gesicht rasirt, von vorssichtigem, sehr pedantischem Wesen; ärmliche, schwarze Kleidung, Augengläser; er hat einen sehr vorsichtigen, etwas müden, ein bißchen traurigen Ton. Er ist von der Thüre sogleich zu den Stühlen links gegangen und sagt jeht zu Stelzhamer hinüber, indem er sich auf den Stuhl links vom Tischen links seht) Geh, seh? Dich her da! Da können wir daweil noch ein bißl plausch'n. Ich hab' Dir ja noch so viel zu sag'n!

# Stelzhamer

(sieht noch einmal auf Josefine, amusirt sich über ihr hochmütiges Wesen, geht dann nach links hin bis in die Mitte der Bühne und sagt, hier stehen bleibend, zu Thanner, mit einer halben Wendung zu Josefine) Ja—glaubst D', daß 's uns die Fräul'n erlaubt?



# Josefine

(mit einem kurzen, hochmütigen Blid aufsehend, ohne die Ironie zu merken; einfach zustimmend) Ja, ja! Das können S' schon.

# Stelzhamer

(wieder mit einem Kompliment zu Josefine) Danke sehr! (Geht zu dem anderen Stuhle links und bleibt vor diesem stehen, Channer mit großen Bliden forschend betrachtend) hja, mei liaba Freund, dös kommt Dan' wol merkwürdig vor, wann ma sich so nach a dreißig Jahrln wiedersieht! Jünger san m'r alle Iwoa nöt word'n! (Sett sich.)

## Thanner

(wehmütig lächelnd) Mein Gott, wenn's nur das wär'!

# Stelzhamer

(herzlich) Aber schön is das von Dir, daß D' mich nöt vergess'n hast. Ich kann D'r gar nicht sag'n, wie mich Dein Brief g'sreut hat! Es is mir wirklich wie ein Wunder g'wes'n. Wie oft hab' ich mich g'sehnt nach so was! Wie oft früher, wann i abends so tramhappat dag'sess'n bin, hab' i m'r's vorg'stellt, wie's plöglich amol an die Thür klops'n wird — und i schau' nach und da steht's draußt — das Glück, steht da und lacht mi an! Jessa, wie oft! — Und jest auf einmal, wo i scho

gar nimmermehr dran denkt hab', daß's no möglich wär', da auf einmal, da kommt's, da g'schieht's! Und g'schieht durch Dich, durch oan' alt'n Freund, von dem ich g'meint hab', daß er scho längst nix mehr von mir weiß!

Is schon a merkwürdige Wurscht — unser Leb'n!

## Thanner

I hab's seit Jahren in Sinn g'habt. Immer hab' i g'sagt: der Stelzhamer darf m'r nicht da draußen unter die Bauern bleib'n — der muß zu uns her. Und wie sich da jetzt nach dem Tod von dem alten Archivar Jostl die Gelegenheit gebot'n hat —

## Stelzhamer

Archivar! Was D'r dös bloß für oan' Klang hat: der herr Archivar Stelzhamer! Jessa, wann dös mei Müader! no erlebt hätt' — die hätt' g'lacht! Der herr Archivar Franz!!

## Thanner

(mit leiser Pedanterie) No, hoffentlich wirst D'es! Das Wichtigste is, daß Du amal da bist. Der Hofrat hat mir g'sagt, daß er beim Fürsten Alles gethan hat — jeht werd'n m'r hald sehn, wie's D'd'm Fürsten g'fall'n wirst! Hoffentlich gelingt's!

## Stelzhamer

(nachdenklich) Glaubst D'? — Wie is er denn?

# Thanner

(mit einem Blid auf Josefine; vorsichtig) Ja
— no! Es is ja schon schön von ihm, daß
er sich überhaupt für so was intressirt.
Werd'n m'r hald sehn.

## Stelzhamer

(hat einen Moment nachdenklich vor sich hingesehen, blidt jest auf, erhebt den Kopf und fagt langfam, wie im Selbstgefprach) Mir is es ja - mir is das Gange noch wie ein Traum! Wann ich dent': wie oft ich mir das gewünscht hab', fort aus meinem Dorf. und amal unter Menschen leb'n, die was find, die Einen verftehn, die Dan' a bifl helf'n, - ich spur's ja, daß in mir noch gang andere Sach'n sted'n, aber natürlich so allein, immer nur auf sich selber ang'wies'n, da trodnet ma aus, da wird ma mit der Zeit gang leer! - Jessas! Manchmal is's m'r icon rein jum Derzweifeln g'wef'n! Es is eh' a Wunder, daß ma's doch aushalt. Und ichließlich hat der liebe Gott oan Einsehn und Alles kommt mit der Zeit, was ma braucht — ma muaß nur a bist Geduld hab'n und nöt gleich fleinmutig werd'n. Wie da neulich Dein Brief kommen is -

## Josefine

(die mittlerweile den ganzen Tisch hergerichtet

hat, läßt einen Löffel fallen, der klirrend an einen Teller schlägt).

Stelzhamer

(zudt bei dem Klirren des Löffels nervös zusammen, bricht mitten im Satz ab und macht unwillfürlich eine heftige Bewegung gegen Josefine).

Thanner

(ber aufmerksam zugehört hat, ohne auf das Klirren des Löffels zu achten; da Stelzhamer nicht weiterspricht, fragend) No, was war da?

Stelzhamer

(macht eine ärgerliche Bewegung der Lippen, wie wenn er etwas hinunterschlucken würde; dann, mit trocener Ironie) Ich hab' nur Angst, daß m'r die Fräul'n schenir'n — mit unserm Red'n!

Josefine

(ohne die Ironie zu merken; ruhig) Na, na! Die Herrn können scho red'n.

Stelzhamer

(gereizt, mit einer scharfen Wendung gegen Josefine, sehr kurz) San S' bald fertig — ja?

Josefine

(gelassen, leicht verwundert) Ja — glei! Warum denn?

Thanner

(rafch, leife) Du - nicht!

Stelzhamer

(wütend) Ah! (Steht auf, geht mit einem wütenden Blick auf Josefine an dem Tisch in der Mitte vorne vorbei, tritt an das erste Fenster rechts, sieht hinaus und trommelt an die Scheibe).

Josefine

(sieht Stelzhamer verwundert an, schüttelt den Kopf, blickt dann noch einmal prüsend über den Tisch, zält mit dem Zeigefinger die Schalen ab und geht langsam durch die Thüre im hintergrunde ab).

Stelzhamer

(wendet sich am ersten Senster rechts, wie Josefine abgeht, scharf um, blickt Josefine nach und schneidet ein Gesicht).

Thanner

(leise warnend) So darfst D' hier nöt anfangen!

Stelzhamer

(scharf, gereizt) Sei nöt bös, mei Liaba, aber ich find', daß ma uns hier —

Thanner

Mein Gott, wenn ma von Jemanden was will —

Stelzhamer

Vor All'n will ich eine anständige Behandlung. Nöt, daß m'r so a Flitscherl —

Thanner

Was weiß denn die von Dir. Du kannst doch nöt verlangen —

Stelzhamer

(das Gespräch abschließend, kurz) Mna, mir werd'n ja sehn! (Macht zwei Schritte gegen die Mitte hin, bleibt dann stehen) I bin vielleicht — es is möglich, daß ich a bißl gach bin! I hab' hald so a dummes Gefühl! (Die Stimme erhebend) Denn das sag i D'r gleich: bedln —

Channer

(rasch unterbrechend) Aber was fallt D'r denn ein!

Stelzhamer

(vor der Mitte stehend, Thanner scharf ansehend) No, no —

Thanner

Ich bitt' Dich: dann hätt' man doch nicht -

Stelzhamer

(mit großem Nachdruck) Sag' ehrlich, aber -

Thanner

(ruhig aufsehend) Was?

Stelahamer

Aber Hand aufs Herz! Hast Du vielleicht — (Indem er einen Schritt gegen Thanner hin

macht, aus dem scharfen in einen mehr zögernden Con übergehend) Weißt D', ich möcht' um Alles in der Welt nöt, daß ma vielleicht aus Gnad' — weil i oan armer Teufl bin, der nig hat und der —

## Thanner

Aber bild D'r doch nig ein!

# Stelzhamer

(wieder sehr scharf) Wann ich die Stell' nicht perdien' —

# Thanner

(unterbrechend, ruhig) Caff' D'r doch ergäl'n —

# Stelzhamer

(wieder nachgiebiger, indem er an den Cisch in der Mitte tritt und sich anlehnt) Ich möcht' nicht, daß der Hofrat vielleicht glaubt —

# Thanner

(unterbrechend, ruhig) Der hofrat kennt Deine Sach'n und weiß, daß Du Dir damit in Wien und sogar drauß'n einen Namen gemacht hast. Jeht also, wie der alte Archivar gestorb'n is und es sich um einen Nachfolger gehandelt hat, da hab' ich von Dir gesproch'n: daß es erstens für Dich sehr gut wär', dann aber auch, daß das Cand doch eine gewisse Derpstlichtung hat und

Stelzhamer

(scharf, aber ruhig unterbrechend) Und was hat er da g'sagt?

Thanner

Er war ganz meiner Meinung: daß ma für die Stell' nicht leicht einen Würdigern find'n wird und daß man auch die Pflicht hat, für so Jemand'n etwas zu thun — nicht für Dich persönlich, sondern eb'n —

Stelzhamer

Na ja, das is ja mahr. (Thanner scharf ansehend) Wenn's so is -! (Don Thanner wegsehend, indem er wieder ein paar Schritte gegen das erfte genfter rechts macht; mehr 3u fich felbst) Das hab' ich mir ja auch gefagt! So tann ma's ja annehmen. Ma wird nur mit der Zeit mißtrauisch gegen die Ceut' - man erlebt hald so allerhand Sach'n! (Noch naher am genfter) Aber fo, natürlich! (Mit ftarter Empfindung, aber leife) Und qut mar's icon für mich! (Nach einer Daufe, sich zu Thanner umwendend) Du hast ja feine Ahnung, Du fannst D'r das ja gar nicht bent'n, wie mir oft is - so gang ohne irgend einen Mensch'n zu leb'n, Alles mit fich allein ausmach'n muff'n, Niemand'n hab'n! - Ja, meine Bauern! 3 fann mi ja not beflag'n! Die Ceut' hab'n mi gern, wo i hintomm', geht's los: der grangl, der

Franzl — und dös is a Freud' und a G'schrei — Alle rennan s' m'r nach, wiar a kleiner herr komm' i m'r scho manchmal vor! Aber ma möcht hald mehr! Derstehst D' mi: wann i sag', mehr, dös is nöt die äußere Stellung oder daß i oan' Titl möcht' oder — es is nöt amal weg'n den dummen Geld, sondern hald — hinauf möcht ma hald, wann ma älter wird! Nöt mehr so dahinwurschteln, sondern endli a höheres, besserse Leb'n ansangen — sag'n laßt sich das nöt, aber — Du wirst scho verstehn, wie i 's mein'.

# Thanner

Aber ganz genau versteh' ich Dich! Das is es ja, was ich dem Hofrat g'sagt hab'! Wenn man nimmt: ein Mensch mit Deinem Talent, daß der da unter den Bauern —

# Stelzhamer

I hab' die Bauern sehr gern, i bin ja selber schließlich nig Anders — und ich weiß schon auch, was ich ihnen schuldig bin: Alles, was ich kann und was ich bin, hab' ich ja doch nur von ihnen. (Cangsam, mit Nachdruck) Aber auf die Dauer is es hald doch — es wird Gan' hald zu wenig auf die Cäng'! Wenig, wenig! Wann ma bedenkt, was die Ander'n All's hab'n — die in Wien, die drauß'n! Nöt, daß i neidisch wär' — wahr-

haftig'n Gott not! Not weg'n die G'schicht'n, die f' da mit Dan' mach'n - ah, dos mocht i nöt amal. Na, darum is's mir nöt! Aber ma dentt fich hald: fo mitt'n drin im Ceb'n fein, unter die Menfch'n, wo Oaner den Andern aneifert, Daner bem Andern hilft, Daner den Andern nachzieht, wo f' Alle in oan' groß'n Kreis ftehn und fich an der hand halt'n, wo nir verlor'n geht, weil's gleich wieder von oan' Ander'n abg'nommen und aufg'nommen wird - ja, ba müaßt' ma hald do no gang anders lebendig werd'n, da möcht's in Dan erft ordentlich losgehn, follt' ma glaub'n! - Dagegen bei uns, b'fonders im Winter - ber Wald ichlaft, ber Bob'n ichlaft, All's schlaft um Dich, wie begrab'n is All's und da wird D'r oft so öd und so ängstlich - da giebt's bann Cag', wo fich gar nir mehr rührt in Dir. wo's D' icho felm wie a Coter bist! (Bei der Erinnerung sich unwillfürlich schüttelnd) Na, das is nir Guat's für oan' Mensch'n! - A bifl Carm und Menich'n um Dich und Ceb'n, daß D' fpurft, wie's D' wirtst, daß D' nöt immer fo alloan in Wald ruaf'n thuaft, daß D' oan' Ant= wort friagst, - ja, das müaßt schon schön fein! Wann mir das bestimmt war', da tönnt' i, das spür' i schon, da tönnt' i schon no gang andre Sach'n mach'n! Da tonnt' i

Ent scho no was zeig'n, daß's Alle schaun möcht's — wann mir das bestimmt war!

Thanner

(einfach herzlich) Es is D'r ja bestimmt! Kannst D' denn noch zweiseln? Das is es ja, was wir woll'n! Desweg'n sollst D' ja her.

Stelzhamer (zögernd) Glaubst D'?

Thanner

Mir san ja nur a ganz a kloaner Kreis von drei, vier Leut', aber das san Leut', die Dich wirklich gern hab'n, Franzl, die stolz sind, daß m'r so Einen in unserm Land hab'n, und die nun gern möcht'n, daß er auch was wirklich Großes leist'n sollt. Seit Jahren hab'n m'r davon g'red't. Seit Jahren hat's unter uns g'heiß'n: Was könnt' der erst leist'n, wann er a paar Mensch'n um sich hätt', die ihm a bißl an die hand gehn — wann er hald in der Stadt leb'n möcht'! Es is ja ein Derbrech'n, daß der da auf'n Land drauß'n den Bauern Gstanzeln vorsingen soll.

Stelzhamer (lächelnd) No, dös is auch ganz schön.

Thanner Aber nicht für Dich! Für Dich is das nöt genug. Das können Andere auch. Du kannst mehr. Wann Du noch a bißl was lernst, wann's Du erst unter Mensch'n kommst, wo's D' eine gewisse Anregung hast — ja, ich hab' immer g'sagt, da kann ma noch das Allergrößte von Dir erwart'n.

Stelzhamer

Glaubst D'?

Thanner

Desweg'n woll'n m'r ja, daß Du die Stelle friegst! Das sieht ja der Hofrat auch ein! Diel zu thun wirst D' nöt hab'n! Der Archivar geht hald um elf in sein Amt und schaut a bißl nach und um zwölse geht er wieder weg, und wann er sehr sleißig is, schaut er Nachmittag noch amal nach.

Stelahamer

(lächelnd) Das möcht' m'r scho pass'n. Dös wer' i mit der Zeit scho lerna.

Thanner

Und Du wärst bei uns! Du hättst ein paar Leut', mit denen Du dich manchmal aussprech'n könntst, die a gewisses Derständniß hab'n für Deine Sach'n. Mein Gott, Linz is nöt Wien, zu viel darfst D' D'r von uns nicht erwart'n. Aber Du hättst hier doch eine Ansprache — und hättst hier die Mittel zu einer höheren Ausbildung bei der hand. Das

barfft D' doch nicht unterschätz'n! Also zum Beispiel wir, unser Kreis — wir kommen alle Monat' einmal zusammen und da les'n wir uns Gedichte vor und Alles wird besprochen, Jeder sagt seine Meinung — also dent' Dir, wie Dich das doch auf manch'n Gedant'n bringen könnt'. Ich glaub', das möcht' Dir doch sehr förderlich, das möcht' gewiß nicht ohne eine gute Wirkung auf Dich sein, und Du wirst Dich dann vielleicht an Aufgaben wag'n können, die Dir bisher versichloss'n gewei'n sind.

# Stelzhamer

(leise abwehrend) No, no! In mein' Alter wird ma nöt mehr viel anders.

### Channer

(eifrig) Das kannst Du gar nöt wiss'n! Ich möchte wett'n, daß Du da in ein paar Jahr'n schon Dinge schaff'n wirst, die man Dir nie zugetraut hätt'!

# Stelzhamer

(lächelnd, mit leichter Ironie) Mir scheint, mei Liaba, Du möchst mi, scheint m'r — hochdeutsch mach'n?

#### Thanner

Warum nicht? Warum follst Du bei Deiner Begabung nicht —

### Stelahamer

(wie oben) Wann's m'r nur nöt 3' schwer wird
— 's Hochdeutsch'!

Thanner Jedenfalls kannst D' es amal versuch'n!

# Stelzhamer

(nachdenklich, vom Ironischen allmälig in den Ernst übergehend) Schön wär's schon! Nöt bloß so a Dagant sein, der im Wirtshaus zur Zither singt, sondern amal was für die ernst'n Ceut mach'n — was, das bleibt! (Wieder in den ironischen Ton übergehend) Am End', wann's m'r glückt, schreib' i no amal was Wirklich's — woaßt D', hochedeutsch, was dann in die Schulbüacheln für die Buad'n abdruckt wird. Dös war' freilischön!

## Thanner

(ohne die Ironie zu merken) Dann mußt Du aber eb'n auch klug sein — ich hab' D'r schon gesagt, es kommt jetzt Alles auf die hofrätin und auf den Fürst'n an. Wann es Dir gelingt, der hofrätin zu gesall'n und wann der Fürst nicht nein sagt, dann is die Sache gemacht. Und das is nöt gar so schoe gemacht und das is nöt ger so schoe gemacht und das is nöt ger so schoe gemacht und das is nöt ger so schoe gemacht und das is nöt det, er is ganz froh, wann er hier Jemand'n hat, auf den er in Wien hinweis'n kann, und

der Hofrätin brauchst D' nur a bißl schönzusthun — die hat a Freud', wann sie Iemand'n protegir'n kann.

Stelshamer

No, werd'n m'r hald sehn! I wer' mich schon 3'sammnehmen. Schließlich denk' ich mir: wie's Dan' bestimmt is, so kommt's — dazu kann ma nöt viel hels'n und daran kann ma nöt viel verderb'n. Es is Alles Bestimmung!

# Dritte Scene.

Stelzhamer, Thanner, Hofrat Schlading, dann Major Semsch und Frau v. Semsch.

hofrat Schlading.

(kleines, altes, sehr dünnes Männchen mit distreten Geberden und einem schüchternen, müden Ton; Bureaukraten-Backenbart, das Kinn ausrasirt; sorgfältige Frisur mit ausgewirbelter Locke à la giraffe; sehr steif, aber doch mit einem stillen Ausdruck trauriger Güte; schwarz gekleidet, hoher Kragen, verschlungene Seiden-Kravatte; eine goldene Brille, die er nach jedem Satze mit dem Daumen und dem dritten singer der rechten hand zu rücken und zu drücken die Gewohnheit hat; kommt durch die Thüre links,

Thanner und Stelzhamer sehr höflich begrüßend) Gut'n Abend, meine Herren, gut'n Abend! Bitte, bleib'n Sie nur!

Stelzhamer (erhebt und verneigt sich).

#### Thanner

(erhebt und verneigt sich; auf Stelzhamer zeigend) Erlaub'n Sie, Herr Hofrat, daß ich Ihnen unsern Stelzhamer vorstelle!

# hofrat

(um das Tischen herum zu Stelzhamer kommend, indem er ihm die Hand schüttelt und ihn sich wieder zu setzen nötigt) Freut mich sehr, Herr Stelzhamer! Aber bitte, bleib'n Sie doch! Bitte! (Er nimmt einen der am Tische in der Mitte stehenden Stühle und dreht ihn um, um sich neben Stelzhamer zu sehen.)

#### Stelahamer

(etwas verlegen, aber nicht ungeschickt) Ich möcht' Ihnen gern sag'n, herr hofrat, wie dankbar ich Ihnen bin, daß Sie —

## hofrat

Aber Herr Stelzhamer, ich bitt' Sie! Wenn ich irgend etwas für Sie thun kann, so betrachte ich das als eine Ehre, als eine Auszeichnung für mich.

## Stelzhamer

(verneigt fich).

Hofrat

Ja, das können Sie mir wirklich glaub'n. —

Ich hab' ja leider so viel zu thun, daß ich selten einmal dazukomm', ein gutes Buch zu les'n — so selten! Mein Gott, bei Tag bin ich im Bureau und — und abends geht's hald mit den alt'n Aug'n nicht mehr recht! Aber hie und da find' ich doch noch ein halbes Stünderl — und da muß ich schon sag'n: am liebsten is mir da ein Buch von Ihnen! Und oft und oft hab' ich mir gedacht: wenn ich dem Mann amal zeig'n könnt', wie ich ihn verehr', und ihm das irgendwie vergelt'n könnt'!

Stelzhamer

(verlegen, will etwas sagen) Herr Hofrat, ich — (Nach einer kleinen Pause der Verlegenheit streckt er dem Hofrat die rechte Hand hin) ich dank' Ihnen hald schön.

# Hofrat

(lebhaft die Hand Stelzhamers mit beiden Händen ergreifend und drückend; eifrig) Oh, oh! ich hab' Ihnen zu dant'n! ich Ihnen!

Thanner

Darf man frag'n, Herr Hofrat, wie denn die Sache steht?

# hofrat

(leicht erschreckend, indem er nervös mit der rechten hand auf die Brille drückt) No — no gut! Ich glaub' schon! Was an mir liegt, da hab' ich gewiß Alles — mein Gott, ma weiß ja nie, was im letzten Aug'nblick — da kann immer noch was passir'n, mein Gott! (Die hände faltend) Man muß hald Geduld hab'n und wenn's das eine Mal nicht geht, wird's vielleicht ein anderes Mal gehn. Aber ich glaub' schon, wie gesagt — der Zürst scheint nicht dageg'n zu sein, wenigstens was er mir gesagt hat, und (Zu Thanner) nicht wahr, herr Aktuar, Sie hab'n ja gestern auch noch einmal mit meiner Frau gesproch'n —

## Channer

Ja, die Frau Hofrätin hat mir auch gestern wieder gesagt —

## hofrat

(indem er die rechte hand auf den Arm Stelzhamers legt) No also, no also! Wir werd'n's schon mach'n! (Vertraulich) Ich bitt' Sie hald nur, herr Stelzhamer: nur vorsichtig — Sie wiss'n das vielleicht nicht so, aber bei uns is es hald schwer, da kann — ein ungeschicktes Wort kann alles verderb'n — wie's eben in einer kleinen Stadt is, mein Gott, manche Mensch'n sind empfindlich, da muß man Rücksicht'n nehmen — mit der Zeit werd'n

Sie das schon lernen! (Traurig lächelnd) Mit der Zeit lernt das ein Jeder. Es wird schon gehn.

Stelghamer

Möcht'n Sie mir eine Frage erlaub'n, Herr Hofrat?

hofrat

(eifrig) Aber bitte! Mit Vergnüg'n! Also was beliebt denn?

Stelzhamer

(dem Hofrat scharf in die Augen sehend, start, aber ruhig) hand auf's herz, herr hofrat!

hofrat

(Stelzhamer begierig ansehend, indem er den Daumen und den dritten Finger der rechten hand auf die Brille drüdt; fragend) Ja?

Stelzhamer

(wie oben) Derdien' ich die Stell'?

hofrat

(wie oben) Aber gewiß!

Stelzhamer

(wie oben) Nehm' ich sie feinem Bessern weg?

hofrat

(rasch, bestimmt) Nein, Herr Stelzhamer! Wenn's nach dem Derdienst geht, müss'n Sie sie krieg'n — (Plökslich aus dem bestimmten in einen kleinlauten und ängstlichen Con fallend, indem er mit dem Daumen und dem dritten Finger der rechten hand auf die Brille drückt; schnell) Das heißt natürlich, ich weiß ja nicht, es tommt ja vor, daß sich noch im letz'n Aug'nblick — aber was ich gehört hab', is der Fürst meines Wissens — nicht wahr, herr Aktuar?

Thanner

Ja, ich glaub' auch, die Stimmung is eine ganz gute.

Stelzhamer

No, wenn ich's nur verdien'! Das is mir die hauptsach'!

hofrat

(eifrig) Die hauptsach' is jett, daß Sie auf ben gurft'n einen gut'n Eindrud mach'n. Der Sürst hat neulich gesagt, er ift nicht abgeneigt, einige Ceute nach Cing gu giehen, um nach und nach das geiftige Ceben fo etwas zu heb'n - der gurft hat den besten Willen. Natürlich geht hald bei uns Alles nur schön langfam, Schritt für Schritt. Man muß hald Geduld hab'n. (Es läutet draußen; er erhebt fich und fagt noch eilig zu Stelzhamer) Und nur: porfichtig, lieber herr Stelghamer! (Mit einem ängstlichen Blid auf die Thure links) Man glaubt gar nicht, was Einem oft ein unpaffendes Wort schad'n tann! 3ch bitt' Sie: nur porfichtig, herr Stelshamer! (Geht an dem Tische in der Mitte rechts porbei, dem

mit Frau von Semsch eintretenden Major Semsch entgegen) Gut'n Abend, herr Major! Gut'n Abend, frau Majorin! Meine Frau wird gleich da sein. Darf ich Ihnen einstweil'n — (Er deutet mit der linken hand auf Stelzhamer und kommt wieder vor.)

# gr. v. Semich

(in einer roten, mehr für ein junges Mädchen passenden Toilette aus der Congreßzeit, die ungeschickt modernisirt ist; ist durch die Thüre im hintergrunde mit dem Major eingetreten, hat den hofrat gegrüßt, kommt jeht auf der rechten Seite der Bühne vor, bleibt hier stehen und sieht Stelzhamer hochmütig an) Ah! das ist der herr!

Stelzhamer

(verneigt sich turz vor Frau von Semsch und sieht sie verwundert an).

hofrat

(auf Thanner zeigend) Den Herrn Aktuar kennen Sie ja?

Thanner

(ist aufgestanden und verneigt sich).

gr. v. Semich

(Thanners Verbeugung turg erwidernd) Jawol!

Hofrat

(auf den Stuhl rechts vom Tifche in der Mitte

beutend, immer sehr eifrig) Aber bitte, woll'n Sie nicht —? (Geht zum Stuhle rechts vom Tische in der Mitte.)

# gr. v. Semich

(dem Hofrate zu dem Stuhle rechts vom Tische folgend; suß, aber spitz) Wo bleibt denn die liebe Frau Hofrätin? Halb fünf hat's doch geheiß'n. Nicht? (Sett sich auf den Stuhl rechts vom Tische in der Mitte und spricht mit dem Hofrat, der neben ihr steht und sich zu ihr bückt.)

# Major Semich

(in Civil; große, stattliche Erscheinung; dichte, kurze, weiße haare; starke hinausgezogene Augenbrauen; dichter, herabhängenderSchnauzbart, kleine, wasserblaue Augen; sehr rotes, ausgedunsenes Gesicht; kurzer, dicker hals; schnarrende Stimme; Bewegungen eines feldwebels; ist hinter frau von Semsch eingetreten, hat kurz gegrüßt und ist hinter dem Tisch in der Mitte stehen geblieben, um sich den Schnurrbart zu drehen; jetzt kommt er auf der linken Seite vor, bleibt vor Stelzhamer stehen, mustert ihn wie bei einem Rapporte und sagt kurz, indem er mit dem Zeigesinger auf ihn deutet) Sie — der Stelzhamer?

# Stel3hamer

(dem Major mit einer überlegenen Ruhe in die

Augen sehend; indem er leicht mit dem Kopfe nict) Ja.

Major

(immer mit schnarrender Stimme schreiend) Schon gehört von Ihnen!

Stelzhamer

(wie oben) Oh!

Major

Gedichte!

Stelahamer

Mhm!

Major

Schon von Ihnen!

Stelzhamer

Bitte!

Major

Gedient?

Stelzhamer

Wie?

Major

Soldat gewes'n?

Stelzhamer

Nein.

Major.

Schad'!

Stelzhamer

No ja.

Major

(gang dicht bei Stelzhamer) Warum denn nicht?

Stelghamer

(sich ganz nahe an das Ohr des Majors neigend, mit großem Nachdruck) Wichtigeres zu thun!

Major

(tritt einen Schritt zurück, sieht Stelzhamer erstaunt und verständnißlos an und sagt fragend) So?

Stelahamer

(sieht den Major bedeutungsvoll an und nickt langsam mit dem Kopfe; geheimnißvoll) Ja!

Major

Aha!

Stelzhamer

(wie oben) Ja!

Major

Stelle! Archivar?

Stelahamer

Archivar!

Major

(sieht Stelzhamer noch einen Moment verftändnißlos an und fagt dann, indem er die Achseln zuckt, in einem gleichgiltigen Cone, indem er wieder nach dem Hintergrunde geht) Don mir aus!

Stelzhamer

(lächelnd, mehr zu sich selbst) No also!

Major

(wendet sich am Tische in der Mitte noch ein=

mal scharf um; indem er den Zeigefinger der rechten hand hebt) Nämlich! — Wenn der gürst nämlich will. (Geht hinter den Tisch.)

### Dierte Scene.

Thanner und Stelzhamer (links vorne stehend), fr. v. Semsch (rechts vom Tische in der Mitte sitzend), Hofrat Schlading (neben fr. v. Semsch stehend), Major Semsch (hinter dem Tische am Klavier), Frau Hofrätin Schlading (durch die Thüre links), später der Fürst und Josefine.

#### Thanner

(leise zu Stelzhamer) Nimm Dich in Acht! Ich bitt' Dich!

### hofrätin

(in einer Staatstoilette der Fünfziger Jahre, aber nicht geschmacklos; mit einer Corgnette; strahlend) Er kommt schon! Der Wag'n is grad aus dem Candhaus gesahr'n. (Geht hinter dem Tisch in der Mitte nach der Thüre im hintergrunde) Gut'n Abend, liebe Frau v. Semsch! Gut'n Abend, herr Major!

Fr. v. Semsch (erhebt sich; affektirt) Nein, liebe Frau Hof-

rätin: Sie sehn aus! Nein, das Kleid! Wie ein Engerl, Frau Hofrätin!

Thanner

(verneigt sich sehr devot).

Major

(tritt zur Hofrätin und kußt ihr galant die Hand).

Hofrat

(immer sehr ängstlich, wenn er mit seiner Frau spricht; auf Stelzhamer zeigend) Erlaube, liebe Ludmilla —

**Hofrätin** 

Was denn, Ferdinand?

hofrat

Daß ich Dir herrn Stelshamer -

Stelzhamer (verneigt sich leicht) Frau Hofrätin —

hofrätin

(sieht Stelzhamer durch die Corgnette, sich halb zu ihm wendend, hochmütig an, turz mit dem Kopfe nickend) Ja! — Wir wollen hoffen, mein bester herr Stelzhamer, daß der Fürst — (Es läutet; sie wendet sich eilig nach der Thüre) Da ist er schon! (Eilt an die Thüre, öffnet diese, wendet sich in der Thüre noch einmal um und sagt, indem sie mit der flachen hand zeigt, daß man rechts

und links von der Chüre einen Raum lassen soll) Bitte, bitte! (Sie tritt in den Gang und verschwindet einen Moment, während die Thüre offen bleibt.)

Stelzhamer

(hat der Hofrätin nachgefehen und schüttelt leise lächelnd den Kopf)

Thanner

(leife zu Stelzhamer) Ich bitt' Dich, nimm Dich in Acht!

gr. v. Semsch

(steht rechts vor dem zweiten genster und macht beim Eintritt des gürsten eine tiefe, ceremoniöse Derbeugung).

hofrat

(steht links von der Thure und macht beim Eintritt des Fürsten eine sehr devote Verbeugung).

Major

(steht links vom Hofrat am Klavier in militärischer Haltung und verbeugt sich beim Eintritt des Fürsten stramm).

Der gürft

(sehr langer, sehr dünner, sehr eleganter alter herr; ganz wenige, kurze, graue haare, die an den Schläfen in spiken Borsten wegstehen; große, schwer bewegliche Augen, die etwas

Starres haben; wenn er mit Jemandem spricht, pflegt er neben ihn in die Luft zu bliden; sehr starke Adlernase; das sorgfältig rasitte Gesicht hat einen grauen Schimmer; mit der Eleganz der Iwanziger Jahre gekleidet; leise, etwas müde Stimme; in den förmlich klappernden Bewegungen etwas von einer Marionette; gesucht liebenswürdig, aber sehr steif; erscheint auf der Schwelle, zur hofrätin zurücksprechend, die ihm folgt) Als eine kleine huldigung eines alten Verehrers! (Tritt ein und bleibt stehen.)

# hofrätin

(erscheint hinter dem Sürsten, mit zwei Rosen in der Hand, die sie an die Nase drückt) Durchlaucht!

# Josefine

(erscheint hinter der Hofrätin im Gange und bleibt hier wartend stehen; sie ist die Einzige, welche durch die Gegenwart des Fürsten nicht beengt erscheint, sondern ihre gewöhnliche Art behält).

# Der gürft

(mit zwei Singern der rechten Hand dem Hofrate zuwinkend) Gut'n Abend! (Den Major erblidend) Oh, der Major! (Winkt dem Major mit zwei Fingern zu; blidt auf Frau v. Semsch) Ah, unsere gute Semsch! (Tritt zu Frau v. Semsch, nimmt ihre Hand und



tüßt sie leicht. Zur Hofrätin) No, liebe Hofrätin! Wo hab'n w'r denn unsern Mann? Wo is er denn?

# **Hofrätin**

(auf Stelzhamer zeigend) Wenn Durchlaucht vielleicht geruhen wollten — (Sie folgt dem Fürsten einen Schritt hinter ihm.)

# hofrat

(eilt herbei und folgt dem gurften, einen Schritt hinter ihm).

gr. v. Semsch

(tritt rechts einen Schritt neben den Tifch in der Mitte).

Major

(tritt links neben den Tifch in der Mitte).

# Der gürft

(kommt langsam zu Stelzhamer vor, während er neben ihn in die Luft schaut) Aha! Das is ja sehr intressant! (Vor Stelzhamer stehen bleibend, liebenswüdig lächelnd, aber ohne ihn anzusehen) Also wir haben diese, diese — samosen Gedichte gemacht? Bravo, bravo! Sehr intressant! Hat mich sehr gefreut! — Und da möcht'n w'r hald gern in die Stadt kommen? Weg'n Anregung? Habe schon gehört! Sehr anerskennenswert!

Stelahamer

(einfach) Wenn ich die Stell' verdien', Durchlaucht, möcht' ich allerdings bitt'n —

Der gürft

habe schon gehört! Wird in Erwägung ge30gen! (Sich halb zur hofrätin wendend)
No, liebe hofrätin, Sie wiss'n doch, daß ich
Ihren Thee — ausgezeichneter Thee! (Indem er auf der linken Seite um den Tisch
geht und sich hinter dem Tisch auf den Stuhl
in der Mitte setzt) Sehr intressant, der Mensch!
Bitte, liebe Semsch! (Auf den Stuhl links
von ihm zeigend; setzt sich.)

Josefine

(fervirt).

gr. v. Semich

(fett fich neben den gurften, auf der rechten Seite).

hofrätin

(sett sich auf der linken Seite, so daß sie rechts vom Fürsten zu sigen kommt)

Major

(fest fich neben die hofratin).

hofrat

(ist zu Stelzhamer und Thanner getreten, hat leise mit einer entschuldigenden Geberde mit ihnen gesprochen und sie aufgesordert, sich zu sehen, geht jett nach rechts und sett sich neben gr. v. Semsch).

Stelghamer und Thanner (feten fich am Tifchchen links).

Der Sürft

(während er aus der Dose, die ihm die Hofrätin reicht, zwei Stücke Zucker nimmt) Sehr intressant! — Danke!

hofrätin

(reicht die Zuderdose von Einem zum Andern; wie Alle genommen haben, ruft sie) Josefine!

Josefine

(hat am Tische in der Mitte rasch servirt, ist dann zu dem Tischen links gegangen und hat zwei Schalen gebracht; wie sie jetzt von der Hofrätin angerusen wird, wendet sie sich um, nimmt die Dose, läßt Thanner und Stelzhamer Jucker nehmen, stellt dann die Dose wieder auf den Tisch in der Mitte und geht auf einen Wink der Hofrätin durch die Thüre im hintergrunde ab, die sie hinter sich schließt).

Stelzhamer

(mit humor, leise zu Thanner) Katintischerl! Wia zwoa schlimme Buam!

Thanner

Pft!

Der gürst

(indem er von Zeit zu Zeit Thee trinkt) Es foll schon im vorigen Jahrhundert in Oberösterreich einen Mensch'n gegeb'n hab'n, der gedichtet hat. Wissen Sie das, lieber hofrat?
Ausgezeichneter Thee!

hofrat

Ja, Durchlaucht! Maurus Lindemanr, der Benediktiner in Cambach war.

Der Sürft

Ja, so etwas! habe neulich gehört! Bis zu einem gewissen Grade auch äußerst wünschenswert — das! Weil ja doch eben das Ansehn des Landes — also sehr nüßlich, wie gesagt! Sehr intressant! Man wünscht jeht auch in Wien, is neulich ausdrücklich besproch'n word'n — wünscht es jeht! — Noch, noch, liebe hofrätin! (Auf die leere Schale zeigend) Ausgezeichnet! — Sag'n Sie: hat er eigentlich was geheißen, der — wie hab'n Sie gesagt? — Maurus — ?

hofrat

Maurus Lindemanr.

Der Şürst Ja! Sind die Sach'n was wert?

Hofrat Sie leb'n heute noch im Volk. Der Sürft

Oh! populär! Das is sehr intressant, sehr anerkennenswert! hat er denn aber auch etwas — etwas Gediegenes gemacht? Oder auch bloß immer im Dialekt?

Hofrat Meistens wol im Dialekt, Durchlaucht!

Der gürft

Seh'n Sie! Das is es eben. Das Gediegene fehlt, weil eben leider meistens der — ideale Zug nicht da ist — is neulich auch in Wien besproch'n word'n! Auch besproch'n word'n!

**Hofrätin** 

Eb'n desweg'n foll ja jett der Dersuch gemacht werden, Calente heranzuziehen, um ihnen eine höhere Ausbildung zu geb'n.

Der Fürst (wieder Thee trinkend) Wortrefflich, liebe Schlading, vortrefflich! Das is es!

hofrätin

hoffentlich werden wir damit keine schlimmen Erfahrungen mach'n. Ich denke, daß zum Beispiel herr Stelzhamer gewiß —

Der Şürşt Ja? Glaub'n Sie? Bravo, bravo! Sehr anerkennenswert!

hofrat

(eifrig) Der herr Stelzhamer ist ja nicht zum ersten Mal in der Stadt. Er ist längere Zeit in Wien gewes'n und hat in den litterarischen Kreisen Vorträge gehalten.

Der gürft

Bravo, bravo!

hofrat

Auch in München — voriges Jahr.

**Hofrätin** 

Sogar bei Hofe. Seine Majestät der König von Baiern hat selbst einer Vorlesung von ihm beigewohnt.

Der gürft

Oh!

Stelahamer

(der bisher, die Theeschale in der hand und von Zeit zu Zeit kostend, belustigt zugehört und manchmal ein Gesicht geschnitten hat; unterbrechend, indem er die Schale auf den Tisch stellt) Pardon, Frau hofrätin! Aber dös stimmt nicht ganz! Dös is nämlich a merkwürdige G'schickt' g'wes'n!

Der gürft

Sehr intreffant! Ergal'n Sie!

Stelahamer

(bei der Erinnerung vergnügt lachend) 3ch hätt'

nämlich allerdings beim König vorlef'n foll'n. aber - es war schon Alles bestimmt, wo und was, aber - da kommt am lekt'n Tag Daner zu mir, so a Läufl in oaner Uniform, und fagt mir, er möcht' mi nur aufmertfam mach'n, i foll mi not mundern, mann der König auffteht und fich hinter mich ftellt beim Cef'n, hinter mein' Seffel, und mir ins Büachl ichaut: das is seine Gewohnheit, sonft macht's ihm toa Freud'! - Ah freili, sag' i, sonst faihlt Ihna nir? Das könnt' i grad brauch'n! Na, na! - Sagt er: Aber der König will! - Sag' i: Aber i mag nöt! A icone Empfelung von mir und i laff' 'n ichon grüaß'n, aber dos giebt's bei mir not, bos paßt m'r not! - No, der hat a G'ficht g'macht, aus is's g'wef'n! 3ch hab' 'n aber 'tröst't - wiss'n S', hab' i g'sagt, die Sach' is die: König giebt's mehr auf der Welt, aber Franzl - Franzl giebt's hald nur oan'! (Cacht vergnügt auf) Da hat's g'schaut, dos floan' Mannderl in der Uniform!

# Major

(rasch, breit, laut) Famos! (Da er das betretene Stillschweigen der Anderen bemerkt, fährt er mit einem verlegenen Blid auf den fürsten zusammen.)

Der Fürst (pifirt, nach einem Moment betretenen Still-

schweigens, scharf zum Major) Wie beliebt, herr Major? — (Pause; dann zu Stelzhamer, leicht gereizt) Ia, sehr originell, bester herr — sehr originell!

Stelzhamer

(immer in demselben behaglichen und naiven Ton) Gar nöt so originell, wie man glaubt, Durchlaucht! Mir hab'n das so im Blut! Bei uns dahoam giebt's a Sprüchl, dös hoaßt:

> Um kein'n Mensch'n nig schern, Awa Gott muaß mar ehrn, Was 'n Ceuten recht zwida is, Das thain ma gern!

So hab'n s' es bei uns g'halt'n, seit 's oan Innviertl giebt, und i glaub': dabei werd'n ma scho bleib'n:

> Was 'n Leuten recht zwida is, Das thain ma gern!

> > Der gürft

(nach einer Pause peinlichen Stillschweigens; pikirt) Bitte, Frau hofrätin! Sprech'n Sie sich aus!

hofrätin

(sehr verlegen, begütigend) Mein Gott, Durchlaucht, es ist eben ein Versuch — weil ja doch Durchlaucht selbst gesagt hab'n, daß man auch in Wien wünscht —

# Der gürft

(ber nach und nach langsam immer zorniger wird) Ah nein, liebe Schlading! (Er springt plötzlich auf und sagt noch am Tische) Ah nein! (Er geht um den Tisch auf der linken Seite der Bühne herum nach rechts vorne, wendet sich hier nach der ganzen Gesellschaft um, die aufgestanden ist, und sagt noch zorniger, indem er den Zeigefinger gegen die Gesellschaft erhebt) Ah nein!

# hofrätin

(hat sich erhoben, wie der gürst aufgestanden ist, und sagt jetzt erschrocken, leife) Durch- laucht —

Hofrat, Major und Fr. v. Semich (haben fich erhoben, wie der Fürst aufgestanden ist, und stehen erschroden da).

## Channer

(hat sich erhoben, wie der Fürst aufgestanden ist, und sagt jetzt leise zu Stelzhamer) Da hast D' was Schön's ang'stellt! Um Gottes-will'n!

## Stelahamer

(erhebt fich jett langfam auch und blickt den Surften unbefangen an).

## Der Sürft

(nach einer Paufe, immer wütender, mit hoher

Stimme, zu Stelzhamer, aber ohne ihn anzusehen, indem er neben ihm ins Ceere blidt) Sie! Wissen Sie! Mert'n Sie sich! (Macht zwei Schritte gegen Stelzhamer zu und wiedersholt dann) Mert'n Sie sich: Ich werd' Ihnen was sag'n! (Nachdem er einen Moment verzeblich nach Worten gesucht hat, noch wütender) Ich werd's dann dem hofrat sag'n! Der wird's Ihnen sag'n! Mert'n Sie sich das! So! (In demselben wütenden Con, schreiend) Frau hofrätin!

Hofrätin (tritt einen Schritt vor; ängstlich) Durchlaucht befehl'n?

Der gürft

(immer noch mit derselben Wut, immer noch schreiend) Ja, was is denn überhaupt heut' mit unsrer Partie?

fr. v. Semsch

(eilt zur Thüre links und öffnet diese; man sieht im Zimmer nebenan einen Spieltisch hergerichtet).

hofrätin

(erleichtert lächelnd; indem sie mit der rechten Hand auf die Chüre links zeigt) Durchlaucht, es ist Alles bereit!

Der Fürst (schon wieder besänstigt, indem er sich vergnügt

die hande reibt) No also, no also! Sangen w'r an! (Wichtig) Werd'n w'r febn, liebe Schlading, ob mir der Major heut' wieder - (Indem er fich langfam gum Geben nach der Thure links wendet) Ein verflirter Schlankl, der Major! habe neulich die halbe Nacht nicht fclaf'n tonnen, weil er mir ben Dina abgefangen hat - erinnern Sie fich? (3ft, von der hofratin begleitet, gur Thure links gegangen, bleibt hier ftehen, wendet fich noch einmal nach der Stelle um, wo Stelzhamer fteht, deutet turg auf ihn und fagt vertraulich zur hofrätin, in einem gang ruhigen Con) Wiss'n Sie, liebe Schlading: ja gang intreffanter Menich, aber unreif! (Mit großem Nachdrud) Unreif! (Indem er in das 3immer links tritt) Also fangen w'r an! (Man sieht, wie er fich im Jimmer nebenan an den Spieltisch fent. Auf der Buhne ift es bei den letten Worten duntel geworden; jest Dammerung. Das Jimmer nebenan ift erleuchtet.)

# **hofrätin**

(ist mit dem fürsten in das Zimmer nebenan getreten und setzt sich an den Spieltisch).

# fr. v. Semich

(ist mit dem gürsten in das Zimmer nebenan getreten und setzt sich an den Spieltisch).

# hofrat

(steht, ganz erschroden und sehr traurig, noch immer an demselben Platze rechts vom Tische in der Mitte).

Major

(kommt in dem Moment, wie der Fürst in das Jimmer nebenan tritt, auf Stelzhamer los, stellt sich vor ihn in militärischer Haltung hin, sieht ihn scharf an und sagt jetzt, jedes Wort scharf betonend) Dumm! — Aber samoser Kerl — samos! Hätt'n Soldat werd'n soll'n! (Indem er ihm die Hand hinreicht) Geb'n S' m'r die Hand! (Schüttelt ihm die Hand; indem er sich zum Gehen wendet) Schad'! (Tritt durch die Thüre links in das Jimmer nebenan und setzt sich an den Spieltisch.)

hofrat

(ber bisher unbeweglich an seinem Plate gestanden, fährt jetzt auf und kommt mit einem trostlosen und verzweifelten Gesicht auf Stelzhamer zu).

Stelzhamer

(hat, die hände auf dem Rücken, den Major mit großen Blicken angehört, sich dann ein wenig zu Thanner gewendet und die rechte hand erhoben, um sich hinter dem Ohre zu krazen; resignirt ironisch) Mir scheint, Freunderl: stolz kannst D' grad nöt sein auf mi!

## Channer

(traurig, vorwurfsvoll) Aber wie kannst D' denn auch — ?

## hofrat

(traurig, mit leisem Vorwurf) Es is hald furchtbar unüberlegt gewes'n von Ihnen — ich hab' Ihnen doch vorher gesagt! Mein Gott, Recht hab'n Sie ja — aber das geht hald nicht, das darf ma doch nicht! No vielleicht übrigens, daß der Fürst — das is ja das Gute bei ihm, daß er manchmal etwas total vergißt! Jessa, wenn nur meine Frau — (Seuszend) aber ich fürcht', ich fürcht': die wird hald auch bös sein! Und die vergißt nicht — nein!

# Stelzhamer

(hat den Hofrat lächelnd angesehen; ruhig überlegen) Mei liaba Herr Hofrat! Das is Alles sehr schön von Ihna, aber i wer' Ihna was sag'n: (Stark betonend, aber einsach) Cass'n S' es gehn — lass'n S' es, wie's is! Es is besser soll des wär' doch nix sür mi g'wes'n — das war a Unsinn von mir! (Das Wort "da" stark betonend) Da — g'hör' i nöt her! Das is nöt meine Welt! Das wär' donur a salsche G'schicht' g'word'n! (Sich allmälig steigernd) Aus der Hand fress'n — der Franzl? Weg'n dem biss Sutter? Da kennan S' den

Krangl nöt! Nöt drei Woch'n hatt's dauert! (Mit einer Geberde, als ob er etwas von sich abschütteln wurde) Na! Mei Muederl hat schon immer g'fagt: Frangl, Du wirft icho nimmer g'icheit! Und Recht hat f' g'habt: i wer' fco nimmer g'scheit! Gott fei Dant - nöt! I bin hald wiar i bin! Soll a Jeder bleib'n, wiar er is - foll a Jeder zu feiner Sach' schaun und dos Andre laff'n. Dos 3'sammwurschteln von die Menschen hat toan' Sinn! Des paßt's not zu mir, i paff' nöt zu Ent - besweg'n woll'n m'r uns nöt raff'n, besweg'n tonna m'r alle 3woa brave Ceut' fein, aber Des hier - und i bort! (Indem er den hofrat vertraulich unterm Arm faßt und das Solgende wie improvisirend (pricht)

"A Schlaghaus für 's Vögerl, Für 's Mauferl a Folln, Und für d' Rehgoaß a Maschen, Da Teurel sollt's holn!

Um's huber oans singa, Das geht ma nöt ein, Ah, wie kann oan' denn s' Gsang In da Gsangaschaft freun?

Frei bin i, frei bleib i, Mag wiadawöll wern, Und du, Mensch, kannst mein Singar Unzalta zuahern!

Und oans, das das woaß, Wia da Früahling is schen, Sollt den oanfölting Fraß 3' Ciab Ins häusel eingehn?

Da Bam is mein Sprissel, Mein Haus is da Wald, Und amal an Winta — Da stirib i hald!

Frei glöbt und frei gstoribn, Frei gsunga sein' Gsang, Und nöt a Weil bsorign, Währts kurz oda lang.

Währts lang oda kurz, Und gehts schlecht oda guat — So a Vogel is a Vogel, As liegt schan im Bluat.

(Er läßt den Hofrat unter dem Arme los und faßt mit beiden Händen seine beiden Hände; sehr herzlich) Mei liaba Herr Hofrat! San S' m'r nöt bös! Sie hab'n m'r 's guat g'moant, aber i kann nöt so, i kann nöt! Frei glöbt und frei gstoribn, frei gsunga sein' Gsang! I kann nöt anders! Ma soll oan' Mensch'n lass'n, wiar er is! I dank' Ihna schön, herr Hofrat!

## Hofrätin

(aus dem Jimmer links mit scharfer Stimme rufend, langgezogen) Ferdinand!

#### hofrat

(fährt zusammen; rasch, ängstlich, rusend) Ia, ich komm' schon! (Aengstlich, geschwind zu Stelzhamer) Wissen Sie, lieber herr Stelzhamer —

Stelzhamer

(läßt den hofrat los; mit einer leichten handbewegung, überlegen lächelnd) Gehn S' nur hinein, herr hofrat!

# hofrat

(indem er hastig nach der Thüre links eilt) Wir sehn uns dann noch, meine Herr'n! (Tritt hastig im Zimmer nebenan an den Spieltisch.)

Stelahamer

(sieht dem Hofrat lächelnd nach; indem er sich 3u Thanner wendet) Is ah oan oarmer Teufl! — No, Freunderl? Hast koa Glück g'habt mit mir — mir scheint, mir scheint: i wiar' scho nöt mehr hochdeutsch — muaß schon a Bauer bleib'n! Ia mei! (Zuckt lächelnd die Achseln und streckt dann beide Arme in die Höhe; stark, beinahe mit einem Ausschei)

Gott sei Lob und Gott sei Dank! 3 bin frei, i bin frank! —

I bleib' schon a Bauer! (Indem er die Arme sinken läßt und sich zur Thüre im Hintergrunde wendet; schnell, lebhast, sast nervös) Kumm, Thanner! Ins Freie, in d' Lust! Aussi, Aussi — kumm! (Während er rasch nach der Thüre im Hintergrunde schreitet und Thanner ihm solgt, fällt der

Dorhang.)

# Diertes Bild

# Personen des vierten Bildes.

Fran31 Gufti hafferl Der Wirt Die Wirtin Schacherl Hois Der Kranzbauer Der Apotheker Fridolin, sein Sohn Der Cehrer Sepp Jagel Bauernburschen Lipp Simerl Ten3 Supherl Bauernmädchen Dorathe Wabi, Kellnerin Dr. Scheerngel Der Megner Der Förster



Der Verwalter
Postillon
Hausknecht
Bauern und Bäuerinnen
Bauernburschen u. Bauernmädchen
Kellnerinnen
Dier Musikanten



## Diertes Bild.

In den fechziger Jahren. Gegend bei Dödlabrud.

Links vorne, in der Erde stedend, der glatte Stamm einer bis zum Wipfel entrindeten Sichte; den grünen Wipfel schmücken rot-weiße und schwarz-gelbe Sähnchen, an bunten Bändern hängen Dukaten herab; der Stamm ist mit Seife bestrichen. Um den Stamm ein freier Platz.

Links hinten, schräg zur Mitte, das Gasthaus "Zur Schäferin", ein weitläusiges Anwesen (haus und Wirtschaftsgebäude unter gleicher Dachslucht), das dem Publikum die Breitseite zuwendet; diese hat in der Mitte ein großes Thor, das in einen tiesen Gang und durch diesen auf die in der Sonne glänzende, staubige Landstraße sehen läßt; im Gange ist links eine Thüre in den Stall, rechts eine Stiege zu den Zimmern sichtbar, Säcke und leere Fässer liegen herum. Rechts vom Thore sind an der Wand des gemauerten hauses

drei krumme Wandbirnbäume gezogen, die die sehr kleinen und engen Fenster, je drei unten und oben, sast verdecken. Das Wirtschaftsgebäude links vom Thor ist im Erdgeschoß gemauert; darüber Scheune und Tenne aus holz. Ueber dem Thor sind drei Kreuze und die Namen der heiligen drei Könige mit Kreide geschrieben. Dor den Wandbirnbäumen rechts vom Thor ist eine in die Erde gerammte Bank. — Don der Front des Gasthauses, die sich schräg gegen die Mitte nach hinten zu wendet, sieht man nur einen Theil des vorspringenden Schildes und der großen Glocke.

Die Candstraße, welche man durch das Thor hinten erblickt, geht um die Front des Gasthauses vorne vorüber, wendet sich etwa in der Mitte der Bühne nach rechts und führt in die Coulisse rechts.

Rechts vorne eine große Linde, davor in ihrem Schatten ein langer, viereckiger Tisch mit vier altväterischen bequemen Lehnstühlen. Hinter der Linde die Landstraße, nach rechts verlausend. Hinter der Landstraße ein Gadern; in diesem, der Front des Gasthauses gegenüber, ein Eingang. Hinter dem Gadern ein großer, zum Gasthause gehöriger Garten, mit in die Erde eingerammten Tischen und Bänken, unter mächtigen alten Bäumen, die das Bild im Hintergrunde und rechts abschließen.

# Erfte Scene.

Der Wirt, die Wirtin, der Postillon, der hausknecht, Gusti hafferl, Sepp, Jagel, Lipp, Simerl, Cenz, Supherl, Dorathe, Wabi, Schacherl, hois, der Kranzbauer, Bauern und Bäuerinnen, Bauernburschen und Bauernmädchen, Kellnerinnen, vier Musikanten.

(Wenn der Vorhang aufgeht, fährt eben die Postkutsche auf der Candstraße links hinten nach rechts vorbei, biegt zur Front des Gasthauses um und hält vor dieser, während der Postillon bläst).

## Schacherl

(der Gemeindeschreiber, altes, dünnes Männchen mit heiserer Stimme, dürftig gekleidet, Datermörder, alten Chlinder, schäbigen, langen, schwarzen Rod mit zu kurzen, an den Ellenbogen abgewehten Aermeln; auf der Bank links vor den Wandbirnbäumen sigend, mit hois und dem Kranzbauer Karten spielend; sieht auf die Uhr und sagt ängstlich) Ujeh, ujeh, ujeh! (Spielt weiter.)

#### Postillon

(hört zu blafen auf, erhebt sich auf dem Bod der Posttutiche und steigt herab).

#### Wirt

(dider, behäbiger Candwirt, mit Kapperl, rotes Gesicht, eine Schürze vorgebunden, tritt aus der Thüre in der Front, nimmt das Kapperl ab und hilft den Insassen, festlich gekleideten Bauern und Bäuerinnen, aus der Posttutsche).

#### Wirtin

(kugelrunde, ältere Frau mit großem Doppelkinn und kleinen, lustigen Augen, folgt dem Wirt und begrüßt die Insassen der Postkutsche).

#### Eine Kellnerin

(tommt aus dem mit Bauern und Bäuerinnen besetzten Garten an den Eingang im Gadern und sieht der Ankunft der Postkutsche zu).

## haustnecht

(ungeschlachter, schwerer Bursche in hemdärmeln, fommt links aus dem Thore in der Breitseite des Gasthauses, geht an dem Tische links vor den Wandbirnbäumen vorüber zur Poststutsche und spannt die beiden Pferde aus).

## Sepp

(zum Gasthause gehöriger Knecht, der die Aufsicht über das Baumkrazeln hat; sehr agiler, lustiger, junger Bursche mit einer sehr hellen, sehr scharfen, schrillen Kopfstimme, sehr wichtig thuend, ungemein schnell, ja rapid sprechend, lebhaft mit den händen agirend,



am ganzen Körper zappelnd; in hemdärmeln und einer turzen Lederhose, mit einer Zipfelhaube; steht vor der Sichte, seift den Stamm mit der rechten hand ein und winkt mit der linken den Bauernmädchen zu, zurück und mehr nach links zu treten; schrill rusend) Plah, Plah! Menscher, Menscher, geht's doni! Alsdann, was is denn, was is denn, werd't's denn nöt —? So was, so was — Menscher, Menscher, spielt's Enk nöt mit mir! Sabberdibig, sabberdibig, sabberdibig! (Seift wieder heftig am Stamme) Seis'n, seis'n, seis'n — daß's a Freud'habt's, Buab'n! hallallallalla juh! (Juchezt.)

## Cen3

(junges, hübsches Bauernmädchen mit schwarzen Augen und haaren; steht links von der zichte, und drängt die anderen Bauernmädchen weiter nach links zurück, um den Plat an der zichte freizumachen) Also macht's schon amal Plat!

#### Supherl

(dralles, junges Bauernmädchen, blond)

#### Dorathe

(sehr großes, hageres, starkknochiges Bauernmädchen) und

#### Die Bauernmädchen

(werden lachend von der Ceng nach links gurud= gedrängt, wo sie in einem dichten Rudel bei= sammenstehen und neugierig die Köpfe nach rechts porstreden).

#### Jagel

(junger, schlanker, geschmeidiger Bauernbursche, steht in Hemb, kurzen Cederhosen und Strümpsen rechts von der Sichte, Hut, Rock und die schweren, genagesten Schuhe neben sich am Boden, mißt den Stamm mit den Bliden und streicht sich dabei koket den kleinen, dünnen Schnurrbart).

## Lipp

(sehr großer, schwerer, ungelenter, junger Bauernsbursche, von brutalem und rohem Wesen, sitt rechts von der Sichte auf dem Boden und zieht sich die schweren, genagelten Schuhe aus, hut und Rod neben sich auf der Erde).

## Simerl

(kleiner, dider, aufgeblasener Bauernbursche mit didem, kurzem hals und wüstem, rotem Gessicht, die haare in die niedrige Stirne hängend, mit einer tiesen, rauhen und schnarrenden Stimme; steht rechts von der zichte, in hemd, hosen und Strümpsen, hut, Rod und die schweren, genagelten Schuhe neben sich auf dem Boden, spuckt sich in die hände und reibt diese an der Lederhose ab).

#### Wabi

(dide, alte Kellnerin mit Schurze und Geld:



tasche, geht im Garten rechts von Tisch zu Tisch, volle Krüge hinstellend, leere wegsnehmend).

hois

(der Krämer, einfacher Mann von etwa fünfzig Jahren, gemütlich; am Cische links mit Schacherl und dem Kranzbauer; ausspielend) Und no oane! Werd'n ma do sehgn!

## Postillon

(hilft dem hausknecht die Pferde ausspannen).

#### Bauern und Bäuerinnen

(festlich gekleidet, steigen auf der dem Garten zugewendeten Seite aus der Postkutsche, treten in den Garten ein und setzen sich später).

#### Kellnerin

(am Eingang in den Garten rechts, begrüßt die eintretenden Bauern und Bäuerinnen und reicht einzelnen die Hand.)

# Sepp

Sabberdibir, sabberdibir! Seid's es, seid's es, Buama? 3'sammnehma, hald 3'sammnehma! Seif'n, seif'n, seif'n — lalalalalalajuhu! (Juchezt.)

## Kranzbauer

(schwerer, vierschrötiger, proßiger Bauer, nach der alten Mode reich gekleidet, langer Rock mit großen Metallknöpfen, hohe Stiefel,

Schwalbenchlinder, Geldkate; auf der Bank, Schacherl gegenüber, rechts von Hois, rittlings sitzend, beim Ausspielen die Karten schwer auf den Tisch hauend) Oha!

Schacherl (immer sehr ängstlich) Da schau' her!

Jagel

(zu Sepp, ungeduldig) Jett hör' scho auf! Daß ma dernt amal ansanga!

Lipp

(grob, zu Sepp) Anfanga, anfanga! Sakrament!

Cenz

(spöttisch, zu den Bauernmädchen) Kennan's scho nöt mehr derwart'n — jöih! (Cacht.)

Bauernmädchen

(lachen).

Kran3bauer

(ein Spiel beendend) Oha, Kramer! hast D' 'glaubt? Oha! hahahaha! (Cacht dröhnend.)

hois

Ah, da schau' her! So was!

Schacherl

(lamentirend) Ujeh, ujeh, ujeh!

**haustnecht** 

(führt das erfte Pferd an dem Tische links

vorüber nach dem Thore in der Breitseite, durch den Gang zur Thüre in den Stall; das zweite Pferd folgt).

Postillon

(tritt an den Eingang zum Garten, begrüßt die Kellnerin und schäfert mit ihr).

Kellnerin (schäkert mit dem Postillon).

# Gufti hafferl

(sehr hübsches Mädchen von fünfzehn Jahren, städtisch gekleidet, mit Provinzeleganz, Krinoline, großem hut, unter dem die zerzausten Locken in die Stirne fallen, von einem zugleich schückternen und verlegenen, aber doch wieder keden Betragen, anfangs recht spitzig und geziert, wird im Aussteigen aus der Postulsche einen Moment sichtbar, eine große, alte, gestickte Reisetasche und ein Bouquet in der hand, verschwindet aber dann sogleich, indem sie mit dem Wirte nach links tritt).

mirt

(tritt mit Gufti nach links und verschwindet).

#### Wirtin

(geht hinten um die Postkutsche nach links und tritt in den Garten, wo man sie im Folgenden von Tisch zu Tisch gehen sieht).

Sepp

(3u Jagel und Lipp) Ja, was war' denn jetzt das, was war' denn das? Glaubt's ös, daß ös da nur anz'schaff'n braucht's? Ah, das war' mir neu, das war' mir neu! (Scharf hochdeutsch sprechend) Das is eine Rebellion, eine Rebellion is das! (Wieder in seinem gewöhnlichen Ton) Seis'n, seis'n, seis'n! (Zu Jagel) Da wirst D' schaun, da wirst D' rutsch'n! Mei Liaba, der Sepp, wann der seist, der seist! Rutsch'n werd't's ös, Buama, rutsch'n werd't's — i sag' Ent, das wird Ent ein Rutsch'n sein — lalalalalajuhu (Juchezt.)

Cipp und Simerl

(grob) Anfanga! Anfanga!

Schacherl

(auf die Uhr sehend) Aber jett — jett die lette!

hois

No, no, no!

Schacherl

Nein, jett -

Kranzbauer

(die Karten mischend) No, hald no amal herum!

Schacherl

(aufstehend) Nein, bitte — das sag'n Sie allas weil! Es is aber jetzt —

hois

(gemütlich) hald no amal herum!

Kranzbauer

Bis zu Ihna, So geb'n dann die lette!

Schacherl

Nein, ich bitte -

Kranzbauer

(schiebt Schacherl mit der linken hand die Karten zum Abheben hin, während er ihn mit der rechten auf seinen Sitz niederzieht) heb'n S' ab! Siemand! Die Alte schimpst eh' scho! (Mit seinem leeren Kruge klappernd, laut schreiend) Wabi! Wabi! (Spielen weiter.)

## Wabi

(im Garten rechts, mit Stentorstimme schreiend)
Ia! Kranzbauer! Kimm scho! (Sie kommt
im Folgenden aus dem Garten an den Tisch
links, holt die leeren Krüge und verschwindet
mit ihnen nach der Front des Hauses hin.)

#### hois

(die Karten aufnehmend, zu Schacherl) Wiss'n wei liaber Schacherl, da giebt's nur Dan's — gegen eine "böse Sieben"! Iwa Sprißeln von einer Irbelnußbuch'n, aus denen mach'n S' a Kreuz und leg'n S' ihr, wann s' schlaft, unter's Ceintuch; den andern Tag is s' wie umtauscht! — Sö spiel'n aus!

Cenz

(nach rechts auf die Candstraße deutend) D' Spielleut' san da!

Dorathe

D' Musi tommt!

Supherl

D'Musi! Juhuhuhu! (Juchezt.)

Bauernmädchen

(durcheinanderrufend) D' Spielleut'! D' Musi!

Dier Musikanten

(klägliche, groteske Gestalten, einer ganz lang und hager, ein anderer did und sehr traurig, der dritte schläfrig mit halbgeschlossenen Augen, der vierte, der den Aufzug abschließt, mit kleinen zappelnden Schritten hinter den anderen wackelnd; kommen Einer hinter dem Anderen auf der Landstraße von rechts hinter der Linde langsam in die Mitte vor, ihre Instrumente tragend.)

Sepp

(hört zu seisen auf, läst den Stamm los und wendet sich zu den Musikanten) Ia, da schaust D' jett her, ja, da san s' D'r ja schon! Die Herrn Spielleut', die Herrn Spielleut' san da! Jett geht's los, jett geht's los! Die Herrn Spielleut', die Herrn von der Musi— ja da schaust D' jett her! Habe die Ehre, habe die Ehre, habe die Ehre! Da

lasst's es her — (Nach links zu den Bauernmädchen zeigend) Da her, da her! Na, na — (Indem er den ersten Musikanten bei der Hand nimmt und nach links zieht) Komm, Muli, komm! Platz für die Herrn Spielleut' — Platz! So da, so da — (Indem er die vier Musikanten links vor den Bauernmädchen aufstellt und die Bauernmädchen zurückdrängt) Bitte jetzt nur eine schöne Gruppe zu bilden! Eine schöne Gruppe!

## Jagel

(der zur Sichte getreten ist und den Stamm mit der rechten Hand berührt hat) Dös is so hail! Da soll der Toist —!

# Ein Bauernbursche

(im Garten rechts rufend, indem er von seinem Tische aufsteht, zum Gadern geht und über den Gadern springt, um später über die Straße vor den Tisch links zu kommen) D' Spielleut' san scho da!

## Bauernburichen

(stelsen im Garten rechts auf, springen über den Gadern und kommen über die Candstraße zum Tische links vor).

## Postillon

(nimmt die Postkutsche an der Deichsel und dreht sie um, so daß sie jest mit dem Ruden gum

Publitum zu stehen tommt, wobei sie ein wenig vorgeschoben wird).

Lipp

(noch auf dem Boden, den anderen Schuh ausziehend; ärgerlich, zu Simerl) Was spuckst D' denn aso?

Simerl

(der sich immer in die hande spuckt, trogig) 3 spuck' hald!

Lipp

Wett'n, daß D' Di do nöt trauft?

Simerl

3 icho!

Lipp

Du nöt!

Simerl

Du vielleicht?

Lipp

Mehr scho!

Simerl

(höhnisch auflachend) ha!

Lipp

(sich drohend auf den Knieen aufrichtend) Was hast D' g'sagt? Sag's no amal! Sag's no amol, was D' g'sagt hast!

Simerl

(wie oben) ha!



Lipp

(immer zorniger werdend) Du, i sag' D'r, wann's D' m'r no amal — wann's D' m'r jett —

Simerl

(wie oben) ha!

Lipp

(aufbrausend) Jetzt meiner Seel', Malefi3 — (Er holt mit der rechten Hand zum Schlagen aus und springt auf.)

#### Simerl

(trohig, sich dudend, indem er Lipp den Kopf entgegenhält) No, hau' her! hau' her, wann's D' Di traust!

Lipp

(indem er dieselbe Haltung wie Simerl annimmt, so daß sie sich wie zwei Büffel gegenüberstehen) Hau' Du her! Was haust denn Du nöt her? Hau' her!

#### Wabi

(tritt, mit drei leeren Krügen vom Tische links kommend, zwischen Eipp und Simerl, indem sie Simerl mit dem Ellenbogen anrennt, so daß er zurücktaumelt; mit tieser, rauher Stimme) No, Dappschidln! Werd't's oan Ruah' geb'n! G'rafft wird erst um siebene! — (Indem sie zwischen Eipp und Simerl durchzeht und sich nach links in den hintergrund wendet) A so a Volk überanand'! War' do

a Schand'! (Verschwindet dann in der Front des Hauses.)

#### Simerl

(ist zurücgetaumelt und murrt) No, no, no! (Sieht sich noch einmal nach Lipp um, mißt ihn seindselig, wendet sich dann wieder von ihm ab und spuckt wieder in seine Hände) Wart' nur!

Lipp

(mißt Simerl feindselig und sagt halblaut, brohend) G'freu' Di!

Kranzbauer

(im Spiele auf den Cisch hauend, wütend) Sakra, sakra, sakra!

hois

(beim Spiele laut auflachend) hahaha!

## Sepp

(ber die vier Musikanten links vor den Bauernmädchen aufgestellt und die ganze Gruppe
zurückgedrängt hat, indem er dabei von
Einem zum Anderen springt und tausend
Possen treibt; zur Sichte zurücksommend,
aufgeregt, mit seiner hellen und scharfen
Stimme rusend) Alsso, alsso, alsso! Gehn m'r
's jetzt an, gehn m'r 's an! (In einem hochdeutschen Predigertone) Meine verehrten
Jungfrauen und christkatholischen Jünglinge!
(Wieder in seinem gewöhnlichen Con) Aus-

paßt, aufpaßt! (Mit der hand den Stamm berührend) hail is's, daß 's a Freud' is! (Wieder im Predigerton) Ia, so ein Dukaten will verdient sein! (Im gewöhnlichen Con) Dös is nöt aso, Buama, dös is nöt aso! (Wieder nach links zu den Bauernmädchen fliegend, von denne eines vorgetreten ist; schreiend) Plag! Ia, was war' denn jetzt dös? (Caucht das Bauernmädchen in die Reihe zurüch) Gehst D' doni, gehst D' doni? So ein Wuscher!! (Indem er die ganze Reihe der Bauernmädchen von vorne nach rückwärts abrennt, schreiend) Plag! Plag!

Jagel

(3u Lipp und Simerl) Alsdann, wer is benn jest der Erst'? Wer fangt benn an?

Lipp

(trotig) Fang' nur Du an!

Simerl

(trotig) Zeig', was D' kannst!

Jagel

Ah na! So hab'n m'r nöt g'wett't! Wo 's jett so hail is, von dera Seif'n!

Lipp

J fang' nöt an, dös woaß i!

Simerl

Jah nöt! Soll nur der Jagl anfanga!

Jagel

Ah freili — i? Warum denn i? Fangt's nur ös an!

Lipp

(zu Jagel) Sang' nur an!

Simerl

(zu Jagel) Sang' nur an!

Ten3

(mit heller und scharfer Stimme aus der Menge rufend) G'lost muaß werd'n! Dös is der Brauch!

Supherl

(zustimmend, laut rufend) G'loft muaß werd'n!

Dorathe

Los'n! Los'n!

Bauernmädchen

(durcheinanderschreiend) G'lost muaß werd'n! Dös is der Brauch!

Jagel

(zustimmend) Than m'r los'n!

Simerl

(widersprechend) Ah na! Ah na!

Lipp

Warum fangt benn ber Jagl not an?

Sepp

(wieder in die Mitte sturgend) Ruhe! Ruhe!



Ruhe! Ruhe! Des seid's m'r Ceut'! Des seid's Ceut'! Sabberdibig, sabberdibig, sabberdibig! (Mit ganz hoher und schriller Stimme rusend) G'lost muaß werd'n, dös is immer so g'wes'n! Dös is der Brauch! G'lost wird! (Mit gewöhnlicher Stimme) Wer hat denn jett oan' Thaler, wer hat denn oan' Thaler, wer is denn wohlhabend? (Fliegt wieder herum) G'lost muaß werd'n, g'lost wird!

Jagel

(einen Silberthaler ziehend und auf der flachen hand schupfend) Also was gilt?

Lipp

(mißtrauisch) Ja, dös muaß ausg'macht werd'n, dös is nöt a so!

Wirt und Gufti

(Wirt mit der Tasche in der Hand, Gusti mit dem Bouquet, erscheinen vor der Front des Hauses und kommen langsam in die Mitte der Bühne vor, der Wirt mit Bücklingen hinter Gusti).

Simerl

Dös is nig, dös muaß ausg'macht werd'n, wer g'winnt! Nöt, daß 's dann nacher hoaßt —

Sepp

(immer sehr aufgeregt und eifrig) Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Alsdann, wer hat den Chaler?

(Zu Jagel) Gieb 'n her, den Chaler, gieb'n her, wohlhabender Jagl! (Nimmt den Chaler von Jagel.)

Jagel (giebt Sepp den Chaler).

## Sepp

(hält den Thaler in die hohe und fagt vergudt, die Augen parodistisch verdrehend) O herr Thaler! Es freut mich riefig, Ihre werte Bekanntschaft zu machen! Mach'n S' m'r doch jest öfters das Dergnüg'n, tommen's S' jest öfters zu mir! (Wieder in seinem gewöhnlichen aufgeregten Ton) Alfo paßt's auf, paßt's auf! Buama, paßt's auf! Kummt's her da, tummt's Alle her und hört's zua, daß i 's Ent derflar' ! Kummt's ber ! Menicher. tummt's her! Daß auf, Simerl - wann's D' es Du verstehst, dann is's flar, Du bist der Dümmfte! (Tritt etwas gurud gegen ben Tifch links bin, mit dem Ruden gum Publitum, die Bauernburichen und Bauern= madchen umgeben ihn im Kreise, er wirft einige Mal den Thaler in die Luft, läßt ihn auf den Boden fallen und erflärt, mas gelten foll; man hört nur einige Male das Auffallen des Thalers und wie Sepp, wenn die Bauernmadchen lachen, mit heller Stimme ruft) Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe!



Bauernmädchen (bilden lachend einen Kreis um Sepp).

Jagel, Lipp und Simerl (treten in den Kreis um Sepp).

#### Gusti

(die, vom Wirte gefolgt, in die Mitte der Bühne gekommen ist, etwas nach rechts tretend; sie kämpft mit einer großen Verlegenheit und hat einen spiken und gezierten Con; von Zeit zu Zeit sieht sie sich, wie Jemanden suchend, um) Ja, gut!

#### Wirt

(mit Büdlingen hinter Gusti, sehr beflissen, neugierig) Is das Zimmer, das die Fräul'n wünscht — soll das für länger — ?

#### Gusti

Das weiß ich hald jett noch nicht.

## Wirt

Sehr eine gute Cuft bei uns, berühmte Cuft! No, und dann ein Bier! Wenn die Fräul'n also vielleicht für länger —

#### Gusti

Nein, das hängt hald noch davon ab — weil nämlich — (Verlegen werdend) Hab'n Sie, sind viele Leut' in der Sommerfrisch' hier?

Wirt

(eifrig) No! Do hab'n m'r heuer sogar einen Oberinspector aus Waigenkirchen, sehr ein feiner Mann, wirklich, weil eben unsere Luft bei uns — no, und ein Bier!

Gusti

Und sonst?

Wirt

No also, der Herr Oberinspector aus Waigenstirchen —

Gusti

Ja — und?

Wirt

Und - ja! No, dann sind auch hiefige hier!

Gusti

Aha! — Aber — (Derstummt verlegen.)

mirt

(befliffen) Wie meinen?

Gusti

(immer verlegener) Ich möcht' nur — weil ich nämlich g'hört hab', daß —

Wirt

(zustimmend mit dem Kopfe nidend) Ah ja!

Gusti

(wie oben) Daß - daß -

Wirt

(wie oben) Ja, ja!

## Gufti

(mit sichtlicher Anstrengung und sehr verlegen, indem sie die linke hand erhebt und anscheinend aufmerksam ihre Finger und ihre Nägel betrachtet) Ich hab' m'r sag'n lass'n, daß nämlich auch — (Nach einer kleinen Pause, mit affektirter Unbesangenheit) Kennen S' den herrn Stelzhamer vielleicht?

#### Wirt

(sehr eifrig) No, war' nöt übel! Der is ja schon den ganz'n Sommer da! Der kommt jed'n Tag, der Herr Stelzhamer — no, war' nöt übel! So geg'n a Fünse kommt er meistens! (Auf den Tisch rechts zeigend) Da is sei' Tisch, unter der groß'n Lind'n! Da sizt er alle Tag'! Wir hab'n hald auch ein Bier!

#### Gusti

(hat sich rasch nach dem Tische rechts umgedreht, macht einen Schritt hin und sieht den Tisch mit verzuckten Bliden an; ganz verklärt, indem sie die hände faltet) Das is sein Tisch!

## Wirt

(hinter Gusti tretend, sie neugierig ansehend) Ja, das is sein Tisch!

## Gusti

(wie oben, gang gerührt) Da sitt er!

**Wirt** 

(wie oben) Ja, da sitzt er! — Alle Tag', bis er sei' Deputat hat! Unter seine vier Maßln thuat er's nöt!

Gusti

(naiv, den Kopf zum Wirte zuruddrehend) Vier Maß? (Sieht wieder verzudt nach dem Tische.)

Wirt

Ja, der versteht's, der herr Stelzhamer! Der versteht's! Is aber auch ein Bier!

Bauernmädchen

(brechen in ein schallendes Gelächter aus, öffnen den Kreis und drängen nach links zurück, um in die frühere Aufstellung zu kommen).

Sepp

(zur Sichte vorkommend, aufgeregt, mit trompetender Stimme) Simerl! Der Simerl is's!

Den Simerl hat's 'troff'n! Anfanga — tumml' Di, Simerl, fang' an! Platy! Platy!

Musikant'n, Signal! (Schießt hin und her und brängt die Bauernmädchen zurück.)

Jagel

Der Simerl!

Lipp

Der Simerl!

Simerl

(aus dem Kreise vorkommend, wütend, mit

tiefer Stimme) Ah na! I mag aber nöt! I thua nöt mit — da thua i überhaupt nöt mit! Ah na! Da thua i nöt mit!

Sepp

(links bei den Musikanten) Blas'n, bla

Bauernmädchen

(durcheinanderschreiend) Dös giebt's nöt! Der Simerl muaß! Simerl, Simerl!

Simerl

(tritt mißmutig und unwillig zur Sichte, berührt den Stamm mit den händen und mißt mißtrauisch die höhe).

Musikanten

(blasen ein turzes, ohrenzerreißendes Signal)

Kranzbauer

(vom Spiele weg zu den Musikanten rufend)
Oha, oha!

## Bauernmädchen

(treischen auf und halten sich die Ohren zu; durcheinanderschreiend) Au! Sakrament! Aber! (Gelächter.)

#### Stimme

(im Garten rechts rufend) 's Bamkrageln geht an! Da schaut's her!

#### Bauern und Bäuerinnen

(stehen von ihren Tischen im Garten auf, kommen durch den Eingang im Gadern nach links vor, treten vor den Tisch links und sehen dem Baumkrageln zu).

#### Kellnerin

(tritt im Garten an den Gadern, lehnt sich an und sieht dem Baumkrageln zu.

## Postillon

(tritt im Garten neben die Kellnerin, legt den Arm um ihre hüfte und sieht aus der Ferne dem Baumkrageln zu).

## Gusti

(breht sich beim Signal der Musikanten erschroden um und hält sich die Ohren zu) Au!

#### Wirt

(zu Gusti, beruhigend) Dös is nur das Signal, daß dös Bamkrageln angeht!



#### Gusti

(noch gang erschrocken, indem fie fich wieder zum Tische rechts wendet) Ah so!

#### Wirt

(mit wachsender Neugierde) Is — is die Fräul'n vielleicht eine Bekanntschaft vom Herrn Stelzhamer?

#### Gusti

(verwirrt) Nein, das nicht, sondern ich bin nur — ich bin eine Verwandte von ihm!

#### Wirt

#### Derwandt!

#### Guiti

(wie oben) Ein bißl — so entsernt! Und da natürlich, wenn ich schon da bin, möcht' ich doch —

#### Wirt

Aber natürli, natürli! No, da wird er ja a tamische Freud' hab'n — Jessas na! Aber wann die Fräul'n jest vielleicht daweil — (auf das Gasthaus deutend) daß 's sich die Fräul'n vielleicht a bißl bequem macht —

#### Simerl

(hat den Stamm der Sichte mit glozenden Augen betrachtet, spuckt noch einmal in die hände und springt mit einem Satz auf ihn los, sich hinaufziehend, pustend und ganz rot im Gesichte).

Gufti

Ja, wann ich mir a bist die hand' wasch'n fönnt' — einen Staub hat's heut'!

Wirt

(mit einer einladenden Bewegung zum Gasthause) Aber bitte, Fräul'n, bitte! Vor fünfe kommt er eh' nöt!

Gusti

(macht zwei Schritte gegen das Gasthaus hin, wendet sich dann um und sieht mit einem fast zärtlichen Blid auf den Tisch rechts zurüd; ganz gerührt) Da sitzt er immer!

Wirt

(wie oben) Bitte, Fraul'n, bitte!

Gusti

(wie oben, ohne auf den Wirt zu hören) Mein Gott!

Simerl

(hat noch nicht das erste Drittel der Sichte erreicht, rutscht aus, gleitet herab und plumpst schwer auf den Boden auf).

Bauernmädchen (lachen und freischen) Jöih! Maria! Der Simer!! Aus is!

Bauern und Bäuerinnen (lachen und murmeln).

## Sepp

(hinzuspringend, zu dem auf dem Boden liegenden Simerl) Ja hau, Simerl! Was hast denn Du 'than! Du hast ja loslass'n! Dös derst ja nöt! Dös derst ja nöt! Ja mei, Simerl, da is's mit Dukat'n nig! Ja mei! (hilft dem Simerl vom Boden auf.)

#### Gusti

(erschrickt heftig und dreht sich nach links um) Jessas Maria! Er wird sich doch nig gethan hab'n, der arme Mensch!

#### Wirt

Aber na! Dös is g'sund! A biss Bewegung, dös is guat für die jung'n Ceut'! (Wieder zum Gasthause hin einladend, voraustrippelnd) Bitt' schön, Fräul'n, bitt' schön! (Geht zur Front des Gasthauses hin und verschwindet dort nach links.)

## Gusti

(folgt dem Wirte zögernd, bleibt noch einmal ftehen, wendet sich noch einmal um, blickt noch einmal nach dem Tische rechts, seufzt leise auf, folgt dann dem Wirte nach der Front des Gasthauses hin und verschwindet dort nach links).

# Simerl (mühfam aufstehend und seine Hände betrachtend)

Sakrament, sakra! A so a Luber! (Tritt zurüd.)

Sepp

(bem Simerl ein Zeichen machend, daß er weggehen soll) Weider, weider! Der Nächst'! Du bist es, Cipp! Du kimmst! Weider, weider! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Signal!

Cipp (tritt zur Sichte und mißt den Stamm mit den Blicen).

## 3meite Scene.

Die Vorigen. Apotheter und Fridolin (von rechts auf der Candstraße).

Musikanten (blasen ein kurzes, ohrenzerreißendes Signal).

Kranzbauer (beim Spiele schreiend) Aushör'n, sakra! Der Toist, soll Enk —

Bauernmädchen (halten sich die Ohren zu, durcheinanderschreiend) Aus is! Oha! Jöih! Au, au!

Fridolin (hagerer, hektischer, rothaariger Bub von fünf-



zehn Jahren, aufdringlich und vorlaut, immer den Apotheker am Rockschooß zerrend; mit dem Apotheker in die Mitte vorkommend, in einem lamentirenden Ton) Aber er is ja gar nöt da, Herr Vada!

Apotheter

(dider, selbstgefälliger, aufgeblasener Spießbürger mit einem watschelnden Gang und einem zuwideren, immer raunzenden Con; zu Fridolin) Aber so wart'! Wann i D'r scho sag', daß D'warten sollst! Er wird scho kumma!

Fridolin

(lamentirend, weinerlich) Jett hab' i mi aber scho so g'freut!

Apotheter

So thua Dan' nöt in aner Tour a so penz'n! Er wird scho kumma!

Wabi

(kommt von der Front des Gasthauses vor, bringt volle Krüge und stellt sie auf den Tisch links zu den Spielern).

Fridolin

(wie oben) Wann er aber not fommt?

Apotheter

Jessas, Jessas! Er wird scho kumma!

Fridolin

Aber gelt'n S', herr Dada, Sie fag'n ihm's, daß er mit mir red't?

## Apotheter

(immer in demselben raunzenden Con) Ja, ja! So wart' nur!

#### Sridolin

Und Sie sag'n eahm's, daß er mich prüft — im Dicht'n!

Apotheter

(wie oben) Ja, ja!

## Sridolin

Und Sie sag'n eahm's, daß i a Vorzugs= schüler bin?

Apotheter

(freundlicher, mit Daterstol3) Ja! Freili, mei liaba Fridolin!

Sridolin

(wieder lamentirend) Wann er aber nöt fummt?

#### Apotheter

(wieder raunzend) No, so wart'! (Rusend) Wabi! Sö, Wabi!

#### Sepp

(der im Vorigen auf der linken Seite bei den Bauernmädchen gewesen ist, immer heftig gestikulirend und von der Einen zur Anderen schießend; indem er sich nach rechts wendet und Cipp ungeduldig zuruft) Alsdann, alsdann! Was is denn? Sabberdibig, sabberdibig, sabberdibig! Weider, weider!

Lipp

(ber im Dorigen mißtrauisch die Sichte gemessen, mehrere Male die hände angesetzt, aber immer wieder abgelassen hat, nimmt sich jetzt einen Anlauf, springt hinauf und beginnt zu klettern).

Wabi

(tritt vom Tische links zwischen den Bauern und Bäuerinnen vor und sagt zum Apotheker) Bin scho da, herr Apatheker! Was is denn g'fällig?

Apotheter

(tritt einen Schritt zurück zur Wabi) Sag'n S', Wabi — (Spricht leise weiter.)

Sridolin

(folgt immer dem Apotheker, sich an feinen Rockschößen haltend).

Lipp

(hat ungefähr ein Drittel der höhe kletternd erreicht, hält atemlos ein, sieht hinauf und schnauft).

Dorathe

(mit aufgeregter Theilnahme, auf Cipp zeigend, zu Supherl) Da schau', da schau' hin.

Cen3

(scharf rusend) Er kann scho nöt mehr! (Cacht höhnisch) haha!

Simerl

(der im Dorigen, auf dem Boden fitend, feine

Schuhe wieder angezogen hat; aufspringend, zu den Bauern links hinten) Is nöt mehr möglich! Er dermacht's nöt mehr! Nöt möglich! Wann i Enk sag'! Schaut's hin, schaut's nur hin! (Agirt heftig weiter.)

Sepp

(3u Cipp hinaufrufend) Ja, was war' benn jeht bös? Was war' benn bös? Ja hau! Cipperl, Cipperl, Cipperl! Cauch' an', berfang' Di! hüöh — hü!

Wabi

Scho guat, Herr Apatheker! (Geht in den Hintergrund und verschwindet vor der Front des Gasthauses.)

Apotheker (kommt wieder vor) No alsso!

Fridolin

(folgt dem Apotheter).

Cenz und Supherl (Lipp zurufend) hüöh! hü!

Bauernmädchen

(lachen).

Simerl

(die Bauern haranguirend) Nöt mehr möglich! Nöt möglich!

Lipp

(flettert wieder weiter).

242

Fridolin

(raunzend) Was hat f' g'fagt, herr Dada!

Apotheter

(verdrießlich) hast D' denn nöt g'hört? Um fünfe!

Sridolin

(wie oben) Jett is 's awa scho fünfe!

Apotheter

(wie oben) Jett hör' schon amal zum Penz'n auf und gieb oan' Ruah'!

Lipp

(tann sich nicht mehr erhalten, rutscht herab und fällt mit Carm auf den Boden) Satrament, fatra!

fridolin

(dreht sich um, läßt die Rockschöße des Apothekers los und rennt zur zichte, den auf dem Boden liegenden Lipp neugierig und mit einem boshaften Cachen betrachtend) Dada! Da schaun S'!

Bauernmädchen

(freischen auf und lachen).

Cenz

(lachend) Aber Lipp!

Supherl

(lachend) Ja, Lipp!

243

#### Sepp

(juchezend) Juhuhuhu! (Springt zu dem auf dem Boden liegenden Lipp) Ja, Lipp! Ja, wann Du loslaßt! Ja mei! Was haltst D' Di denn nöt an? (Springt wieder auf die linke Seite, juchezend) Juhuhuhu!

#### Simerl

(zu den Bauern, triumphirend) Was hab' i g'sagt? hab' i 's g'sagt? (Geht zu Lipp vor.)

### Lipp

(richtet sich auf den Knieen auf und reibt sich die hüften) Au! Derflucht!

#### Sribolin

(rennt von der Sichte zum Apotheker in die Mitte, freudig schreiend und den Apotheker wieder am Rockschooß fassend) Dada! Dada! Hab'n S' g'sehn? (Mit einem breiten, boshaften Lachen) Der hat si wehthan!

#### Apotheter

(hat auf die Uhr gesehen und wendet sich nach dem Hintergrunde, an den Tisch der Spieler links tretend) Daweil trink' ma noch a Halbe, kumm!

#### Sridolin

(dem Apotheker folgend, mit demselben breiten Lachen) Der hat si wehthan, Dada!

#### Simerl

(ist vorgekommen, tritt neben Lipp, stemmt die hände in die hüften und höhnt ihn aus) No, Du? haha!

Lipp

(sich feindselig gegen Simerl aufrichtend; höhnisch) Aber Du vielleicht? haha!

Simerl

(wie oben) Und Du? haha!

Lipp

(jähzornig aufbrausend, aufspringend, mit der rechten Hand zum Schlage ausholend) Jett meiner Seel', wann's D' jett nöt —

Simerl

No, hau' her!

Lipp

hau' Du her!

Sepp

(von links um die Sichte hinten herum zwischen Lipp und Simerl springend) Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Giebt Simerl einen Stoß und drängt ihn nach rechts) G'rafft wird erst um sieben! (Wendet sich nach links, giebt Lipp einen Stoß und drängt ihn nach links) Um siebene wird g'rafft! (Lipp noch weiter nach links zu den Bauernmädchen treibend) Sabberdibig, sabberdibig, sabberdibig! (Springt zu den Bauern im hintergrunde und drängt sie

zurüd) Weider, weider! Plat! Plat, meine Herrschaften, Plat! Da Nächste! Du bist es, Jagl! Weider, weider! Signal!

#### Simerl

(von Sepp nach rechts gedrängt, zu den Bauern im hintergrunde zurücktretend, die Laust nach links gegen Lipp ballend) Wart' nur! Di krieg' i scho no!

Lipp

(von Sepp nach links gedrängt, gegen die Bauernmädchen hintaumelnd, zu Dorathe und Supherl, die ihn lachend am Arme nehmen) Ja, jett is's ka Kunst — wo die ganze Seif'n weg is!

Supherl und Dorathe (fangen Lipp auf und nehmen ihn lachend am Arm).

Jagel

(tritt an die Sichte und trifft Anstalten zum Klettern).

Sepp

(zu den Musikanten, schreiend) Signal! Signal!

### Dritte Scene.

Die Vorigen, Stelzhamer und der Cehrer von rechts.

# Stelzhamer

(in aufrechter, energischer, fast jugendlicher haltung, mit langen, grauen haaren und langem, grauen Bart; in einem ichwarzen, etwas abgetragenen Kangleirod, dunkelgrauer, fehr enger hofe, weichem hemd mit einer großen, lofe gebundenen Maiche: breiten, gerdrückten Schlapphut, den er ichief auffett, ichweren Stod mit Griff: im Wesen ruhiger als früher, wie gedämpft, sogar mit einer leisen Melancholie im Cacheln und im Blid; er hat die Manier angenommen, die Ceute beim Sprechen und beim Juhören mertmurdig icharf, wie forschend anzusehen; tommt von rechts auf der Candstraße mit dem Cehrer langsam hinter der Linde porüber gegen die Mitte bin, indem er dem eifrig sprechenden Cehrer lächelnd guhört und Einigen im Garten, die ihn grußen, mit der hand zuwintt).

## Lehrer

(hagere, traurige Erscheinung, noch jung, aber müde und abgehärmt; dünnes, blondes Haar, dünner, blonder Schnurrbart, die Augengläser auf der Nase etwas vorgeschoben und über sie mit müden und ängstlichen Blicken hinwegschauend; lang und mager; sehr dürftig und ärmlich gekleidet; altmodischer, schwarzer Rock, schwarze Hose, Alles schlotternd; alter

abgetragener Cylinder, Knotenstod; spricht mit einer heiseren Stimme, leise, aber immer erregt, die Worte hestig hervorstoßend, aber doch nur flüsternd, behandelt Stelzhamer mit großem Respekt, ja fast devot; kommt mit Stelzhamer, links von diesem gehend, auf der Candstraße von rechts nach der Mitte hin vor, eifrig sprechend).

#### Bauern

(im Garten rechts; ftoßen fich an, deuten auf Stelzhamer und ziehen die hute).

#### Musitanten

(blafen das turze, ohrenzerreißende Signal).

### Bauernmädchen

(freischen auf und halten sich die Ohren gu).

#### Cenz und Supherl

(treischen und halten sich die Ohren zu) Au! Au weh!

#### Sepp

(verneigtsich gegen die Musikanten und applaudirt!)
Brav, brav, brav! (Sich umwendend, zu Jagel) Alsdann, Jagl! Weider, weider! Geb's an!

#### Stelzhamer

(in der Mitte sichtbar werdend, mit dem Stod auf die Sichte zeigend, nach rechts zum Lehrer zurücksprechend) Da schau — Bamkrazeln! Sepp

(sich zu Stelzhamer wendend, mit einer tiesen Derbeugung grüßend, lebhast) O, der herr von Stelzhamer! habe die Ehre, herr von Stelzhamer! Dös is g'scheit! Nimm Di z'samm, Jag!! (Zu den Bauern im hintergrunde rennend) Der Franzl is da! hoch! (Zu den Bauernmädchen auf der linken Seite rennend) Menscher, der Franzl is da! (Sie zum hocherusen auffordernd) hoch, hoch, hoch!

Jagel

(sich zu Stelzhamer wendend) Grüaß Gott, herr Stelzhamer! (Wendet sich wieder zur Sichte.)

Ten3

(Supherl anstoßend und auf Stelzhamer zeigend) Da schau, der Franzl!

Dorathe

(die hand erhebend) Der herr Stelghamer hoch !

Lipp

(auf der linken Seite unter den Bauernmädchen stehend, die hand erhebend) hoch der herr Stelzhamer, hoch!

Bauernmädchen

(durcheinanderrufend) hoch der herr Stelzhamer, hoch!

Bauern

(im hintergrunde por dem Tische der Spieler

links, fehen nach Stelzhamer und ziehen die Bute).

#### Bäuerinnen

(im hintergrunde neben dem Tische der Spieler links, sehen nach Stelzhamer und murmeln) Grüaß Gott, herr Stelzhamer, grüaß Gott!

## Stelzhamer

(sieht lächelnd nach der Gruppe auf der linken Seite, hebt die rechte Hand und winkt ab) Pscht, pscht, pscht! Laßt's Enk nöt stör'n, Kinder! No, Jagl — zeig', was D' kannst! (Wendet sich wieder zum Gespräch mit dem Lehrer und geht mit diesem in der Mitte nach rechts hin vor.)

#### Sepp

(wieder arrangirend) Alsdann, Jagl, los! (Zu den Bauernmädchen auf der linken Seite rennend) Ruhe! Ruhe! Ruhe! (Zu Jagel zurüdrufend) Alsdann, Jagl, alsdann! (Fliegt zwischen den Bauernmädchen links vorn und den Bauern links hinten hin und her.)

#### Stelshamer

(zum Lehrer, das frühere Gespräch fortsetzend) Ja, mei liaba Freund! Das is hald amal nöt anders! Glaub' D'r's schon, daß's D'r manchmal hart wird — dös glaub' i D'r gern! Lehrer

(immer mit leifer, aufgeregter Stimme) Ich bin ja doch wirklich bescheid'n, nöt? Was verlang' i denn? I verlang doch niz, als —

## Stelzhamer

(seinen linken Arm unter den rechten Arm des Lehrers schiebend, ihn unterbrechend) Als das, grad das, was D' hald amal nöt hab'n kannst! (Still vor sich hin auflachend) hja! So is der Mensch!

### Lehrer

Aber warum denn nöt? Warum soll i denn das nöt hab'n könna? Manchmal a guat's Buch les'n dürf'n — und Jemanden hab'n, mit dem ma sich von Zeit zu Zeit a bißl aussprech'n könnt'! Wie jetzt mit Ihnen!

Jagel

(beginnt zu flettern).

Stelzhamer (traurig lächelnd) Mei Liaba —

Lehrer

(Stelzhamer unterbrechend) Is denn das so viel verlangt? A guat's Buch und oan' guat'n Freund und ich wär' —

Stelzhamer (den Cehrer unterbrechend) Und Du wärst ah

nöt 3'fried'n - glaub' mir! Dann war' wieder was Anders, was D'r fehlert glaub' mir! D'r Menich is nier 3'fried'n! Was er nöt hab'n kann, möcht' er und mas er hat, g'freut 'n not. (Mit einer Bewegung der rechten hand) Immer nach ob'n immer in d' höh'! Wiar a - (Sich halb nach Jagel umsehend und mit der rechten hand auf ihn deutend) Wiar a so a Krarler! Caucht und taucht und schwist und plagt fi - und ob'n blaft der Wind in die Bandln! Du mei! Ristirst, daß D' D'r 's G'nad brichst - und bist not amal sicher, ob der Dutat'n, (Mit dem Daumen nach rudwärts hinaufzeigend) der Dutat'n ob'n, ob er ah echt is! Aber müaß'n trareln! (Den Kopf schüttelnd, lächelnd) G'spaßige Diecherln die Menich'n! (Cast den Arm des Cehrers los und geht an ihm porüber nach rechts.)

## Jagel

(hat kletternd schon zwei Drittel der Sichte erklommen).

### Sepp

(auf Jagel zeigend, sehr aufgeregt) Da schaut's hin, da schaut's! Schaut's m'r den Jagl an, dös is halt Ganer! (Hinaufrusend) Ja mei, Jagl, nimm Di nur z'samm, nimm Di z'samm! Tauch' an, tauch' an! Halloh! (Wieder zu



den Anderen) Glei wird er 's hab'n! Paßt's auf, glei hat er's! (Juchezend) Juhuhuhuh!

#### Ten3

(hinaufrufend) Cauch' an, Jagl, tauch' an!

#### Bauernmädchen

(fehen mit gespannter Aufmerksamkeit Jagel gu).

# Cehrer

(hat einen Moment traurig vor sich hingesehen, schüttelt den Kopf und sagt zu Stelzhamer) Na, so is das nöt, herr Stelzhamer! Mir geht's schon extraschlecht! Und warum? Warum, frag' i! Warum soll grad i verbammt sein, da unter die Bauern zu vertrotteln? Warum soll's grad mir verboten sein, nach was Bessern zu streben? Und Andre hab'n 's so leicht, streck'n bloß die hand aus und hab'n All's! Warum denn sie und nöt ich?

## Stelzhamer

(wieder von rechts nach links zum Cehrer kommend) Mei liaba Freund — (Sich unterbrechend, da er sieht, daß Jagel den Gipfel erreicht hat) Schau! hat er 'n richti derwischt, den Dukat'n! Bravo, Jagl, bravo!

#### Jagel

(hat die Spite erreicht und greift nach dem Dukaten).

Lehrer

(tritt einen Schritt zurud, um nach Jagel zu feben).

Sepp

(aufgeregt herumspringend, tumultuarisch, vor Freude den Kopf beutelnd, indem er im Kreise um die Lichte rennt und schreit) Ob'n is er, ob'n is er! (Juchezend) Juhuhuhu, Juhuhuhu! Was hab' i g'sagt? I hab's g'sagt, i hab's glei g'sagt! Brav, Jagl, brav! Juhuhuhu! (Zu den Musikanten)' Tusch! Tusch!

Simerl

(unter den Bauern im Hintergrunde) Ja, jest! jest is's ka Kunst! Wo mir die ganze Seif'n weghab'n!

Lipp

(unter den Bauernmädchen auf der linken Seite) Als Dritter is dös ka Kunst! Dös kann a jed's Kind!

Jagel

(hat das Bändchen mit dem Dukaten abgelöst und schwenkt es juchezend) Juhuhuhu! Juhuhuhu!

Bauernmädchen

(durcheinanderschreiend) Juhuhuhu!

Bauern

(im hintergrunde, durcheinandermurmelnd) Ja, der Jagl! Der Jagl is hald allaweil —! Brav, Jagl, brav!



Musikanten

(blafen einen furgen Tufch).

Jagel

(scharf auf die linke Seite zu den Bauernmädchen herunterrusend, das zweite Mal noch schärfer) Cenz! Cenzi!

Supherl

(Ceng. anftoßend) Ceng, er ruft D'r!

Stelzhamer

(der das ganze Treiben vergnügt beobachtet, den Lehrer anstoßend, in sich hineinlachend) Aha! Sigt D' es!

Cenz

(vortretend, die rechte hand erhebend, hinauf= rufend) Ja!

Jagel

(herunterrufend) Sang' 'n auf — 'n Dukat'n! Huppla! (Wirft den Dukaten am Bändchen herunter zu Cenz; juchezend) Juhuhuhu!

Cenz

(fängt den Dukaten auf und dreht sich drei Mal im Kreise, drei Mal juchezend) Juhuhuhu! Juhuhuhu! Juhuhuhu!

Sepp

(juchezend) Juhuhuhu!

Bauernmädchen

(durcheinanderjuchezend) Juhuhuhu! Juhuhuhu! Juhuhuhu!

Stelzhamer

(zum Cehrer) Sixt D', so is's allaweil: der Mann hat die Plag' — und 's Mensch hat 's Vergnüg'n! (Indem er vergnügt den Kopf beutelt und mit dem Cehrer ein paar Schritte nach rechts geht; juchezend) Juhuhuhu!

Jagel

(schreiend) Aufpaßt! Juhu! (Er läßt den Stamm los und faust herunter.)

Sepp

Tuich! Tuich! Tuich!

Musitanten

(blasen einen Tufch).

Jagel

(unten angekommen, springt leicht zu Boden, tritt auf Cenz zu, umarmt sie und kußt sie).

Bauernmädchen (umringen Jagel und Cenz lachend).

Stelahamer

(zum Lehrer) Und da magst Du traurig sein? Da schau hin! Schau hin, wie denen Menscherln 's Herzerl klopst — schau hin, wie's denen Buad'n aus 'n Aug'n blitzt! Wie kann ma denn da traurig sein? Na, mei liaba Cehrer — aber Du hast oan' groß'n Sehler: Du fragst 3' viel! Nur nöt frag'n — dös muaßt

D' D'r abg'wöhnen! Solang' der Mensch no fragt, is's nig! Frag' nöt, sei froh, daß D' da bist, und zerbrich D'r nöt viel unsern Herrgott sein' Kopf — dös hat er nöt gern! (Wieder in die Mitte gehend; ausgelassen juchezend) Juhuhuhu!

## Sepp

(kommandirend) Paarweis' ordnen! Paarweis', paarweis'! G'schwind a bisse, g'schwind! Die Musi auf d' Lett', die Musi macht 'n Schluß! G'schwind a bisse, g'schwind! (Rennt ordnend hin und her und schließt sich dann den Musi-kanten an, mit den händen den Catt gebend.)

# Jagel und Ceng

(fassen sich an den händen und eröffnen den Jug, der von links vorne, an der zichte vorne vorüber in die Mitte kommt, sich hier nach rüdwärts und dann am Tische links hinten nach links wendet, durch das Thor in der Breitseite und über die Landstraße dahinter verschwindet).

Simerl und Supherl, Cipp und Dorathe (folgen).

### Bauernburschen

(aus der Gruppe der Bauern im hintergrunde, die sich aufgelöst hat, treten zu Bauernmädchen vorne und folgen paarweise). Bauern und Bäuerinnen (kehren aus dem hintergrunde links über die Candstraße in den Garten rechts zurud).

Musikanten (einen Marsch spielend, beschließen den Zug).

Stelzhamer

(steht in der Mitte, dem Juge gusehend, jedes Daar begrußend; ju Ceng) No, Cengl? haft D' a Freud'? Kannst scho stolz sein auf Dein' Buab'n - der is fest! (Bu den nächsten Daaren) Grüaß Di Gott, Supherl! Grüaß Di Gott, Dorathe! Und die Agnes - Schau, schau, schau! Ja, und was war' benn jekt das? Dös is ja die Wifinger Rest! Ja mei, Madl, bist Du sauber word'n - daß ma glei anbeiß'n möcht'! (Auf ein anderes Bauernmädchen zeigend) A a liab's Bröderl — war' a nöt schlecht! Ja, Buama, ös habt's no g'funde 3ahn' - beißt's nur zua! Und die Nandl und die Stang! Ja mei von Dir war' i gern amal der Datter q'word'n!

Sepp

(hinter den Paaren, vor den Musikanten; sehr eifrig) Herr von Stelzhamer, kummen S' mit? Auf a Canzl? Hint' auf der Wies'n! Is scho All's herg'richt't! Kummen S' mit, Herr von Stelzhamer! (Folgt den Paaren.)

# Stelzhamer

(Sepp nachrufend) Später! 3'erst muaß i mei Deputat hab'n! Später kumm' i dann schon! (Ju den Musikanten, die an ihm vorüberziehen) Ia, die herrn Kolleg'n! Grüaß Enk Gott, Spielleut'! Laßt's Enk a Jeder a Maaß geb'n — auf mei Wohl! (Der Jug durch das Thor in der Breitseite ab; die Musik verhallt allmälig in der Ferne. Stelzhamer ist den letzten Worten einige Schritte nach rüdwärts gegangen, so daß er jeht in der Mitte der Bühne zwischen dem Tische links und der Candstraße steht).

## Dr. Scheerngel

(Candarzt, umförmlich dide Erscheinung, Kropf; goldene Brille, Stock mit silbernem Knopf; ist aus dem Garten vorgekommen, nimmt Stelzhamer unter dem Arm und redet mit ihm).

### Der Megner

(kleines, dunnes, armseliges Männchen; ist vor der Front des Gasthauses erschienen, sieht sich ängstlich um, erblickt Stelzhamer, rennt auf ihn zu, tritt scheu zu ihm, faßt ihn an einem Knopf seines Rockes und redet mit ihm).

### Der Sörfter

(stattliche, fräftige Erscheinung; ist bei der Auflösung der Gruppe der Bauern am Tische links sichtbar geworden, den Spielern 3usehend, tritt jest zu Stelzhamer, begrüßt ihn, giebt ihm die hand und redet mit ihm).

#### Der Verwalter

(kommt auf der Candstraße von rechts, tritt zu Stelzhamer, begrüßt ihn und redet mit ihm).

## Apothefer

(ist bei der Auflösung der Gruppe der Bauern am Tische links sichtbar geworden, mit Fridolin neben Schacherl stehend; will jetzt gegen die Mitte zu Stelzhamer gehen, wird aber von Fridolin an den Rockschen zurückgehalten und nach vorne gezogen, so daß er um die Sichte links herum vorkommt).

## Fridolin

(zieht den Apotheter an den Rockschößen nach links und kommt mit ihm um die Mitte herum vor).

#### Kranzbauer

(am Tische links spielend; indem er aufspringt und eine Karte nach der anderen auf den Tisch haut; leidenschaftlich schreiend) Und 'n Schell'nkönig! Und 'n Obern! Und 's Aß! Und Eich! Und no oan' Eich! Und Atout! I wier Enk 's zeig'n! (Indem er sich wieder setzt, die Karten an sich zieht und zält) hahahaha! Da schaust D' jetzt? Was?

Schacherl

(auf die Uhr sehend) Aber jett, meine herren,
— jett die Lette!

hois

No, no, no!

Schacherl

Na wirklich —

Kranzbauer

(die Karten mischend) No, hald no amal herum!

Schacherl

(aufstehend, fast weinerlich) Na, schaus S', dö sag'n S' allaweil und —

Hois

(gemütlich) hald no amal herum!

Kranzbauer

So geb'n dann die Lette!

Schacherl

Na schaun S', wirklich -

#### Kranzbauer

(zieht Schacherl unsanft auf seinen Sitz nieder) Sitz'n S' Ihna nieder! Siemands! Allaweil solche Sach'n! (Mit seinem leeren Kruge klappernd, laut schreiend) Wabi! (Spielen weiter).

hois

(die Karten aufnehmend, zu Schacherl) Wiff'n

S', mei liaba Schacherl! Guat is auch — geg'n eine "böse Sieben", sehr guat soll da sein: ma thuat eine große Roßbremf'n röst'n und giebt ihr dös Pulver ein — es mag's nur nöt a Jede! — Also spiel'n S' aus!

Apotheter

(links vorne, vor der zichte, zu zridolin, ärgerlich) Ja, sizt D' — a so bist D'! Z'erst penz'n und lamatir'n — und nacher trauet er si nöt! Ja, jezt san m'r scho da — jezt kumm nur!

## fridolin

(weinerlich) Na, Vada! Gehn S', Vada! Dan anders Mal, Vada! I trau' mi nöt! (Nach Stelzhamer schielend) Er hat a so a bös' G'schau!

Stelzhamer

(in der Mitte vorkommend, indem er lachend den Kopf schüttelt und mit den händen die Fragen der ihn umgebenden Gruppe abwehrt) Aber Kinder!

Apotheter

(zu Fridolin, indem er diesen mit sich zieht) Also jest kumm nur, kumm!

Dr. Scheerngel, Megner, Förster und Verwalter (tommen mit Stelzhamer vor).

Stelzhamer (wie oben) Kinder! Was glaubt's denn ös eigentlich von mir? Bin i der Pfarrer? Daß a Jeder von mir oan' Rat und eine Hilfe verlangt?

Derwalter

Aber herr Stelzhamer, Sie -

Sörfter

(den Verwalter unterbrechend) Sie san hald amal —

Stelzhamer

(den Förster unterbrechend, ablehnend) No, wir werd'n ja sehn! I werd' schaun, was sich mach'n laßt! (Sich zum Apotheker wendend) Und der herr Apotheker is ah da! (Dem Apotheker die hand reichend) Grüaß Gott!

Apotheker

(Stelzhamer die hand schüttelnd) Grüaß Gott, herr Stelzhamer!

Stelzhamer

(auf Fridolin zeigend) G'hört dös Eichkahl Ihna?

Apotheter

(Fridolin vorschiebend, indem er ihm die hände auf die Schultern legt; mit Vaterstolz, vorstellend) Mei Bua!

fridolin

(tritt vor, indem er sich verlegen an den Apotheker lehnt und den Finger in den Mund stedt). Apotheter Mach' Dei Buderl, Fridolin.

Fridolin (verneigt sich ungeschickt).

Stelzhamer

(Fridolins ungeschickte Derbeugung topirend, indem er ebenfalls den Finger in den Mund stedt) habe die Ehre!

Apotheter

(mit Daterstol3, wichtig) Er is bloß in die Ferien da — er kummt jetzt schon in die Fünfte Gymnasi!

Stelzhamer

(mit Ironie) Sakerlot! Daß er unseroans da überhaupt no anschaut! (Zu Fridolin) Dös is wirklich schön von Ihnen, Herr Fridolin! (Zum Apotheker) Da muaß er ja scho tamisch g'scheit sein!

Apotheter

(mit Vaterstolz) No! was der Bua All's woaß
—! Alle lateinischen Namen woaß er!

Stelzhamer

Gehn S'! Sö, da pass'n S' nur auf — sonst wird er am End' no g'scheiter wie Sie, Herr Apatheter! Dös wär' doch unbequem!

Apotheter

(leicht verlegen) Wiff'n S', herr Stelghamer,

wir möcht'n nämlich — wir möcht'n gern mit Ihnen red'n, weil — ich hätt' eine Bitt' an Sie!

Stelzhamer

(auf Fridolin zeigend) Weg'n dem —

Fridolin

(breit lachend) Ja — weg'n mir!

Apotheter

(zuerst noch leicht verlegen, aber immer stolzer und wichtiger werdend) Weil er hald — mit der Sprach' thuat si der Bua nämli so leicht, daß der Herr Prosesser g'meint hat, ob ma nicht oan' Dichter aus ihm mach'n könnt'!

Stelzhamer (die Arme verschränkend) Aha!

Apotheter

(prohig) Also nämlich — Geld' hab' i! Derbienen, dös spielt bei dem Buab'n koa Roll' — wann ma da ah nig verdient damit — aber es war' doch oan' Auszeichnung für die ganze Famili! No, und da hätt'n m'r hald g'moant, herr Stelzhamer, ob S' 'n nöt, während er jeht in die Ferien da is, so a bikl — hald so a bikl in d' Cehr' nehma möcht'n!

Sridolin

Ja, wir möcht'n bitt'n! — (In die Tasche

greifend und ein heft aus ihr ziehend) I hab's scho probirt!

Stelzhamer

(erschrickt beim Anblick des Heftes, wirft Fridolin einen bösen Blick zu und sagt drohend) Wirst D' — ?!

Sridolin

(stedt erschroden das heft wieder ein).

Stelzhamer

(wie oben, mit tomischem Ernst) Hast denn Du nöt g'lernt: Du sollst den zeiertag nicht entheiligen? — So was!

Apotheter

I moanet hald bloß: wann S' ihm hald vielleicht a kloane Anleitung geb'n möcht'n, wie ma's macht —

Stelzhamer

(unterbrechend) Sonft nir?

Apotheter

(ohne auf die Unterbrechung Stelzhamers zu hören, weitersprechend) daß er's nach und nach lernt, so g'wissermaß'n a —

Stelzhamer

(den Satz des Apothekers vollendend) A — a Rezept, glaub'n S'? (Zuckt die Achseln und sieht einen Moment nachdenklich lächelnd vor sich hin) Ja! A Rezept wissat i schon — Apotheter

Also bitt' schön! Da wär'n m'r Ihnen sehr dankbar!

Stelzhamer

(in derselben nachdenklichen, sich besinnenden Haltung, leicht lächelnd) Da — da steht's ganz genau drin, wie's —

Apotheter

(eifrig fragend) Wie's -?

Stelzhamer

(zustimmend nidend) Wie's — wie's sein muaß!
(Ironisch) Dös is ganz sicher — 's braucht's
Oaner dann bloß so z' mach'n! — (Er legt
die rechte hand nachdenklich an die Stirne)
I hab's amal ausg'schrieb'n, vor a paar
Jahrln — wart'n S' nur a bisse! (Er läßt
die hand von der Stirne los und schnalzt
zwei Mal, wie etwas suchend, leicht mit den
Fingern.)

Fridolin

(vorlaut) I that' recht schön bitt'n — es wär' mir sehr angenehm!

Stelzhamer

(mit dem Zeigefinger auf Fridolin zeigend)
Paß' auf! (Scherzhaft strenge) Daß' D' m'r
aber ordentli aufpaßt! (Er besinnt sich noch
einmal und beginnt dann zögernd das
folgende Gedicht zu sprechen, es gleichsam

frisch improvisirend, manchmal ein Wort suchend und nicht gleich sindend, sich unterbrechend, auch manchmal ein Wort wiederholend, und Alles immer dem Fridolin direkt ins Gesicht, als ob das Gedicht eben jeht bei diesem Anlasse erst entstehen würde, als ob es ein Privatgespräch mit Fridolin wäre, während die Anderen ausmerksam zuhören und Fridolin ein immer dümmeres Gesicht macht)

"Dein G'sang muaß so fröfti Sein, stark wiar a Schlag, Denst an Eugna vosötzt, Daß a's Mäul halten mag;

Doh glei wieda danöbn Aft so liabli und süaß, Iwann ma just Iugagandl Af da Iunga z'gehn liaß —

Und daweil sö oana freut Dran, a rechtschaffens Leut, Muaß 's Spikbuamherz rügeln, Daß 's "Helf'ns Gott!" schreit.

Oan'n wödar, oan'n schrödar, Oan'n höbn und oan'n lögn — Das olls muaß a Gsang Mit sein'n Klang vomögn.

Und bo den's nöt so is, Pad an anders höft an; Denn obn fragn s' di nöt — was, Sondern wiast as hast than!

Wer guat adert, guat drischt, Wer brav jagert und fischt, Wer schen schlachtelt und sticht, Der had ah guat dicht't.

Nur all's guat, was ma thuat, Nur all's recht, was ma richt't — Aft hast da und hast dorten Dein Ansehgn und Gwicht."\*)

(Er sieht Fridolin, an den er bei den letzten Worten ganz dicht herangetreten ist, noch einen Moment ernst an und sagt dann wieder in seinem ironischen Ton, fast parodistisch) So! Sixt D' es, da hast D' es — dös is die ganze Kunst! Wann's D' auspaßt hast und thuast dem Rezept folg'n, kann's D'r nöt sehl'n! Geh nur glei z'haus und sang an! (Er dreht Fridolin den Rücken und will nach rechts vorne gehen, dabei erblickt er den Lehrer, der hier steht und ausmerksam zugehört hat; zum Lehrer, ernst Und für Dich is dös ah — Dir wird's ah nöt schad'n wann's D' D'r 's merkst: (Wiederholend, eindringlich)

"Denn ob'n fragn f' di net — was, Sondern wiast as hast than!"

<sup>\*) &</sup>quot;Aus da Hoamat." S. 291.

(Wieder in seinem gewöhnlichen Ton, einfach, aber ernst) Dann wirst D' glei nimmer so verzagt und mißvergnüagt sein! (In einem anderen, hellen und lustigen Ton, indem er an den Tisch rechts tritt) Jest möcht' i aber endli mei Bier hab'n! (Auf den Tisch schlagend und nach hinten rusend) Wabi! Was is denn dös heut'?

## Dr. Scheerngel

(der aufmerksam zugehört hat, indem er sich umwendet und im Gespräch mit dem Derwalter langsam an den Tisch links zu den Spielern geht) Sehr schön, wirklich — dös muaß ma sag'n! (Er bleibt im Folgenden einige Zeit mit dem Derwalter am Tische links, geht dann mit dem Derwalter über die Landstraße in den Garten rechts und setzt sich dort.)

#### Dermalter

(der aufmerksam zugehört hat, indem er mit dem Dr. Scheerngel an den Tisch links geht, zustimmend) Ja, der herr Stelzhamer! (Bleibt mit dem Dr. Scheerngel eine Zeit am Tische links, geht dann in den Garten rechts und setzt sich da.)

## Fridolin

(hat mit einem immer dummeren Gesichte zugehört; wie Stelzhamer ihm den Ruden kehrt, bleibt er noch einen Moment, blöde in die



höhe starrend, stehen, dann wendet er sich blitschnell um und schießt auf den Apotheker los) Dada!

Apotheter

(der aufmerksam zugehört und manchmal zustimmend mit dem Kopfe genickt hat; steht links und hört dem Meßner zu; wie Fridolin auf ihn losschießt, sagt er breit) No?

Megner

(links neben dem Apotheker stehend; gang verzuck) Wunderschön! Wunderschön! Nöt?

Sörster

(ift zu Stelghamer nach rechts getreten).

Apotheter

(zu Fridolin) haft D' aufpaßt?

fridolin

(fleinlaut) Ja, Dada!

Apotheter

haft D' D'r 's g'mertt?

Fridolin

(noch fleinlauter, fast weinerlich) Ja, Dada!

Apotheter

No alsdann! So machst D' es — dös kann ja nöt so schwer sein! (Sich nach hinten wendend) Und jetzt trink'n ma no a Halbe! Kommen S', Meßna!

### Fridolin

(steht noch einen Moment und sieht blöde verdutt vor sich hin; weinerlich) Aber Dada! (Er sieht, daß er allein ist, eilt dem Apotheter nach und ruft weinerlich, raunzend, indem er das Wort in die Länge zieht) Dada! Dada!

### Megner

(geht mit dem Apotheter in den Garten rechts und fest sich).

## Apotheter

(3u Fridolin zurückprechend) Jest gieb schon amal oan' Ruah'! (Geht mit dem Meßner in den Garten rechts und setzt sich.)

## Fridolin

(folgt dem Apoteker und dem Meßner eilig in den Garten rechts und setzt sich).

#### Wirt

(kommt über die Stiege in das Thor in der Breitseite links, tritt heraus und sieht sich suchend um).

### Stelzhamer

(der am Tische rechts mit dem Förster und dem Lehrer gesprochen hat, ihre Lobsprüche ablehnend) Aber geht's! — Oan alt's Sprüchl von mir!

### Sörfter

I hab's no gar not 'fennt!





## Stelzhamer

Sonst bring' i ja den Buab'n nöt an! Aber — (Rufend) Wabi! Fizlaudon no amal!

#### Wirt

(wird durch den Ruf auf Stelzhamer aufmerksam und ruft in den Garten rechts) Wabi, der Herr Stelzhamer ruft! (Kommt dienstfertig zu Stelzhamer an den Tisch rechts.)

#### Wabi

(an einem Tische im Garten rechts hinten, rusend) Kumm scho, herr Stelzhamer! (Bleibt noch einen Moment im Garten, geht dann über die Landstraße, verschwindet in der Front des Gasthauses und sommt später mit acht vollen Maßtrügen zurück und zu Stelzhamer vor.)

# Schacherl

(an dem Tisch der Spieler links; aufstehend)
Aber jett — dös is dann die Lett!

# **Hois**

(Schacherl die Karten hinschiebend) So geb'n!

## Schacherl

(der auf die Uhr sieht) Weil nämlich -

#### Kranzbauer

(laut, brutal) Sö geb'n!

273

Hois

A Mal spiel'n m'r hald no herum — Sö geb'n dann die Letzte!

Schacherl (ängstlich) Aber schaun S', wirklich —

**Kranzbauer** 

(zieht Schacherl gewaltsam auf seinen Sit nieder) So siti'n S' Ihna scho nieder und geb'n S' amal! Siemand! (Spielen weiter.)

#### Wirt

(an den Tisch rechts vor der Linde tretend, zu Stelzhamer, eifrig, geheimnisvoll) herr von Stelzhamer, a Fräul'n möcht' mit Ihna red'n! Mit 'n Postwag'n is s' komma!

Stelzhamer

(der eben ein Gespräch mit dem Lehrer und mit dem Förster, die noch links vom Tische, weiter hinten stehen, lachend beendet hat und um den Tisch vorne herum zu dem Sessel rechts geht und sich setzen will; sich scharf umdrehend, aussehend, kurz) Was für a Fräul'n?

Wirt

(links vom Tische; eifrig) Dan Ihn'rige Derwandte, hat f' g'fagt.

Stelzhamer (troden, furz) hab' i nöt gern.

Wirt

(wie oben) Glei wird f' da sein, hab' ihr 's scho sag'n laff'n!

Stelzhamer

(wie oben) Zu was der Mensch Cant'n hat, möcht i wiss'n!

Wirt

Oaner Cant' schaut s' not gleich — ehnder a Cousin'!

Stelzhamer

(furg, mißtrauisch) Sauber?

Gusti

(erscheint im Chore in der Breitseite und kommt langsam in die Mitte vor, ein Bouquet in der Hand).

#### mirt

Aber! Und fein, Herr von Stelzhamer — fein! (Auf das Thor in der Breitseite deutend, wo Gusti eben erscheint) Da is s' scho! (Eilt Gusti entgegen.)

Stelzhamer

(wendet den Kopf in der Richtung, die der Wirt gezeigt hat, erblickt Gusti und sagt, angenehm überrascht) Oh! — (In seiner ironisch ernsten Art dem Wirte nachrusend, indem er einen Schritt gegen die Mitte hin macht) Natürli — ich erinner mich jett schon! Familienangelegenheiten! (Sich zum

Cehrer wendend, lächelnd) Du, Cehrer! (Er macht mit der rechten hand ein Zeichen, daß der Cehrer verschwinden soll und wiederholt dann lachend) Familienangelegenheiten!

#### mirt

(ist Gusti entgegengegangen, zeigt auf Stelzhamer, tritt dann an den Tisch der Spieler links und verschwindet später im Thore in der Breitseite).

### Lehrer

(verneigt sich leicht zustimmend gegen Stelghamer, nimmt den förster unterm Arm und geht mit ihm nach dem Garten rechts, wo sie sich seben).

### Sörfter

(geht mit dem Cehrer nach dem Garten rechts).

#### Gusti

(hat einen Moment mit dem Wirt gesprochen, ist von diesem auf Stelzhamer gewiesen worden, sieht Stelzhamer mit großen Bliden an und nähert sich ihm dann, ängstlich= resolut, das Bouquet in der hand).

# Stelzhamer

(Gusti mit Vergnügen entgegensehend) Siebns Christi, is do sauber! (Er macht einen Schritt gegen Gusti hin und zieht grüßend den Hut, den er im Folgenden in der Hand behält; er steht jeht neben dem Sessel links vom Tische rechts.)

## Gusti

(bleibt zwei Schritte vor Stelzhamer stehen, öffnet den Mund, wie um etwas zu sagen, und schlägt dann verwirrt die Augen nieder; nach einer Pause, leise zögernd) herr — herr von Stelzhamer?

## Stelzhamer

(fragend, indem er den hut auf den Sessel wirft, der vor dem Tische rechts, der Linde gegenüber, mit dem Rüden zum Publikum steht) Mei liabe Fräul'n —?

### Gusti

(in wachsender Derwirrung, stredt plöglich resolut die hand mit dem Bouquet aus und hält es Stelzhamer hin; leise) Bitte!

### Stelzhamer

(nimmt das Bouquet) Oh — danke! Danke sehr! — Dö san aber schön!

### Gusti

(bescheiden) Die schönsten, die m'r hald in Ebensee hab'n.

Stelzhamer

Aus Ebenfee fan Sie, graul'n?

Gusti.

Ja.

### Stelzhamer

Und da sind Sie — da sind Sie jett hier in der Sommerfrisch', wahrscheinlich?

#### Gufti

(fast ärgerlich protestirend, rasch) Aber nein, sondern — (Sie hält verlegen inne und blickt nieder.)

Stelahamer

(vom Bouquet auffehend) Sondern?

Gusti

(ohne Stelzhamer anzusehen, leise) Weg'n Ihnen doch!

Stelzhamer

(rasch, fragend) Weg'n —?

Guiti

(wie oben) Weg'n Ihnen bin ich her'tommen.

## Stelzhamer

(überrascht, indem er verlegen wird) Eigens weg'n —? (Hastig, indem er auf den Sessel hinter dem Tische rechts unter der Linde zeigt und selbst um den Tisch rechts herum zum Sessel rechts tritt) Aber bitte, Fräul'n, nehmen S' doch Plats! (Zurückrusend) Wabi!

# Gusti

(zögernd, sehr verlegen) Ia, ich weiß nöt — (Sie tritt zögernd zum Sessel hinter dem Tische rechts unter der Linde.) Stelahamer

Gengan S' nur her und sig'n S' Ihna a wen'g, daß m'r —

Guiti

(fest fich auf den Seffel hinter dem Tifche rechts).

Stelzhamer

(sett sich auf den Sessel rechts vom Tische rechts, das Bouquet in der linken Hand) daß m'r bokantliger werd'n! (Sieht Gusti mit leuchtenden Augen an) Sö san ja — (Unterbricht sich verlegen und sieht auf das Bouquet) Und die Blüamerln — na, aber die Blüamerln san schön! Da hab'n S' m'r wirklich eine große Freud' g'macht!

Gufti

(bescheiden) G'fall'n f' Ihnen?

Stelahamer

(an dem Bouquet riechend) No aber! Die fan ja —

Gusti

(mit naiver Freude) Da bin ich sehr froh!

Stelzhamer

(das Bouquet auf den Tisch legend, indem er Gusti die rechte Hand reicht) Ich dank' Ihnen vielmals — wirklich! (Behält ihre Hand und sieht sie halb verwundert, halb belustigt fragend an; in einem leise gerührten Ton)

Und da san Sie also eigens — bloß damit Sie mir —?

#### Mahi

(ist aus der Front des Hauses getreten und kommt zuerst an den Tisch der Spieler links, mit sechs vollen Maßkrügen).

### Gusti

(indem sie den Kopf senkt, die Augen nieders schlägt und Stelzhamer genirt die hand ents zieht; sehr leise, sehr verlegen) Ja.

# Stelzhamer

(rasch, immer verlegener) Das is aber — schaun S', das is wirklich lieb von Ihnen, Fräul'n — Wie heiß'n S' denn eigentlich, Fräul'n?

Gusti

Gusti.

Stelzhamer

Gusti! Bravo!

Guiti

Gusti hafferl! Wiss'n S', der Vatter is Inspetter bei der Saline. hab'n S' nie g'hört vom Inspetter haffers?

## Stelzhamer

(nachdentend) hafferl — hafferl, wie is m'r benn? San m'r not verwandt mitanand'?

Gusti

(luftig lachend) Aber nein!

280



# Stelzhamer

Schad'!

Gusti

(in einem geheimnisvollen Con, indem sie den Kopf zu Stelzhamer neigt) Das hab' ich doch nur dem Wirt so g'sagt!

Stelzhamer

(der sie mit wachsendem Wohlgefallen betrachtet, auf ihren kindisch geheimnißvollen Con eingehend) Ah so!

Gusti

(geheimnisvoll) Weil i mi genirt hab'!

Stelzhamer

(lustig, in demselben geheimnißvollen Con) Warum hab'n S' Ihna denn genirt?

Wabi

(kommt vom Tisch der Spieler links an den Tisch rechts).

Gufti

(will rasch antworten) Weil ich — (Erblickt Wabi, nimmt eine strenge Miene an und sagt zu Stelzhamer, indem sie den Finger an den Mund legt) Pst!

Wabi

(ftellt zwei Maßtruge auf den Tifch rechts).

Stelzhamer

(nimmt auch eine parodistisch=ernste Miene an

und lehnt sich gravitätisch im Sessel zurüch) Aha! (Zu Wabi, strenge und würdevoll) Und gieb ah was zu essen her — oan' Schint'n oder Straub'n oder was D' hald hast — für die Fräul'n Tant'! (Seinen Maßtrug ergreisend, um mit Gusti anzustoßen) Liebe Tante!

#### Wabi

(wieder nach dem hintergrunde gehend) Glei, herr Stelzhamer! (Verschwindet dann in der Front des hauses.)

#### Gusti

(auf ihren Maßtrug deutend, kleinlaut) Für mich is das?

### Stelzhamer

(der seinen Maßtrug geöffnet hat und Gusti lächelnd betrachtet) Ja, solche Schaff'ln hab'n m'r hier — da geht die Fräul'n Cant' als a Ganzer hinein! Also G'sundheit! (Stößt an und trinkt.)

## Gusti

(zieht den Maßtrug mit beiben händen zu sich und öffnet ihn) G'sundheit! (Sie setzt zum Trinken an.)

# Stelzhamer

(seinen Krug wieder auf den Tisch stellend, indem er die rechte Hand unter den Krug hält, aus dem Gusti trinkt) Soll i Ihnen vielleicht trag'n helf'n?





Gufti

(sett den Krug wieder auf den Tisch; lächelnd) Danke!

Stelzhamer

Also, aber jett sag'n S' m'r, Fräul'n Gusti: (Gusti lustig ansehend, wieder in dem früheren, geheimnißvollen Con) warum hab'n S' Ihna denn genirt?

Gusti

(wieder verlegen werdend) No, hald -

Stelzhamer

no?

Gusti

(leise, ernst, mit Ueberzeugung) Weil sich's doch eigentlich wirklich nicht g'hört!

Stelzhamer

Was denn?

Gusti

Daß i durch'gangen bin!

Stelshamer

(überrascht, jäh) Was?

Gusti

(bestätigend, indem sie mit dem Kopfe nict) Ja.

Stelghamer

(ber sich noch immer von der Ueberraschung nicht erholt hat) Durch'gangen san S'?

Gusti

(lebhaft) Natürlich!

Stelzhamer

Ah!

Gusti

Ja, glaub'n S' benn, ber Dada hätt' mich g'lass'n?

Stelzhamer

nöt?

Gufti

Wo er Ihnen nicht ausstehn kann!

Stelzhamer

Gehn S'?

Gusti

Sogar das Bückl hat er m'r wegg'nommen, Ihna Bückl mit die "Neuen Gesänge"! Wegg'nommen und verbrannt! Denk'n S' Ihnen!

Stelahamer

So was!

-

Gusti

Ja, weil er fagt, daß fie mich nur gang verdraht g'macht hab'n!

Stelzhamer

So eine Derleumdung!

Gusti

Oh, da hab'n m'r fürchterlich g'rauft — weg'n Ihnen! Den ganz'n Winter! Weil er halb fagt: das sind nur Sach'n, bei denen nig herauskommt, und für ein Mädl g'hört sich das schon gar nicht — ich soll lieber schaun, daß ich heirat'! Dann, hat er g'sagt, dann ja!

Stelzhamer

hat er g'sagt?

Gusti

Ja.

Stelzhamer

No, da möcht' ich hald —

Gusti

Was?

Stelzhamer

No hald — schaun, daß —

Gufti

(fehr entichieden) Aber nein!

Stelshamer

Warum denn nöt?

Gusti

(sehr entschieden) Weil ich doch — ich heirat' überhaupt nicht.

Stelzhamer

nöt?

Gusti

(feft) 3ch heirat' nie.

Stelzhamer

na!

Mie.

Stelzhamer

Ja, was hab'n S' denn geg'n 's — warum denn nöt?

Gusti

(unüberlegt rasch) Weil ich doch — (Sie hält erschrocken ein, wird rot, schlägt verwirrt die Augen nieder und ergreift in ihrer Derlegenheit den Maßtrug, in den sie, hastig trinkend, ihr Gesicht förmlich versteckt.)

Stelzhamer

(richtet sich überrascht auf, sieht Gusti mit großen Augen an und pfeift leise kurz zwei Mal; dann berührt er leicht mit der rechten hand den Maßkrug, aus dem Gusti trinkt) No, Fräul'n! Fall'n S' m'r nöt hinein!

### Gufti

(sett den Krug ab, blidt auf Stelzhamer, wird wieder verlegen, sieht weg, nimmt ihr Taschentuch, wischt sich den Schaum vom Mund und sagt dann gesucht gleichgiltig) Recht gut is das Bier hier!

Stelzhamer

(sieht unbeweglich mit großen Bliden auf Gusti, pfeift leise kurz zwei Mal, macht dann eine Bewegung, als ob er etwas sagen wollte, ergreift dann in seiner Verlegenheit gleichsalls den Maßkrug und trinkt; indem er den Krug wieder auf den Tisch sett) Ja, das Bier is heut' wirklich guat! (Er sieht vor sich hin auf den Tisch und sagt nach einer Pause, indem er nur ein wenig von der Seite auf Gusti schielt, in einem anderen Ton) Und da sein Sö einsach —?

Gusti

(nidt mit dem Kopfe und fagt leife) Mhm!

Stelzhamer

Einfach weg?

Gusti

(wie oben) Mhm!

Stelzhamer

heimlich?

Gusti

(wie oben) Mhm!

Stelahamer

A schöne G'schicht'!

Gusti

(schüchtern zu Stelzhamer aufsehend, nach einer fleinen Pause, kleinlaut) Sind Sie bös?

Stelzhamer

(sich rasch zu Gusti wendend und sie wieder voll ansehend; sehr rasch, sehr lebhaft, sast erregt) Ich, ich —? Aber ich kann m'r ja — (Er will sagen: "Ich kann m'r ja nig

Schöner's wünsch'n," unterbricht sich aber, beherrscht sich, macht mit der linken Hand ein Zeichen, als ob er sich selber abwinken würde und sagt kurz, energisch, warnend) Franz!! — (Zu Gusti, in einem leichten Con, wie wenn er mit einem Kinde sprechen würde; rasch) I bin nöt bös, aber, aber — (Nach einer Pause, langsamer, nachdrücklich fragend) Wie denk'n S' Ihna denn das eigentlich?

Gusti

(naiv) Was denn?

Stelzhamer

No — morg'n!

Gufti

(zuversichtlich, rasch) O, morg'n bleib' ich hier!

Stelzhamer

Uebermorg'n?

Gusti

(wie oben) Auch!

Stelzhamer

(fast ärgerlich, rasch) Aber immer können S doch nöt —?

Gusti

(traurig, halb fragend) Immer kann ich nicht —? (Kleinlaut, leise) Nein, das wird nicht gehn.

Stelzhamer

(fast grob) No, und?

288



# Gusti

(traurig, leise) Daran hab' ich noch gar nicht gedacht.

Stelzhamer

(fast heftig) Ja, aber Kind -

#### Wabi

(kommt von der Front des Gasthauses mit einem Teller mit Schinken und einem Teller mit Strauben vor).

#### Guiti

(traurig, gang leise) hierbleib'n — geht nicht?

## Stelzhamer

(aus bem ärgerlichen Con in einen fast gerührten übergehend) Ganz hierbleib'n möcht'n S'?

### Gusti

(leife, einfach) Das war' m'r am liebsten.

#### Wabi

(tritt an den Tisch rechts und stellt die beiden Teller hin) So, Herr Stelzhamer! Wünsch' oan' guat'n Appetit! (Geht wieder in den Hintergrund nach dem Garten.)

# Stelzhamer

(halblaut zu sich selbst, in demselben warnenden Ton wie früher) Franzl! — (Die beiden Teller zu Gusti hinschiebend; nervös) Thun S' jetzt ess'n! Da hab'n S' oan' Schink'n und da hab'n S' Straub'n und — thun S' 3'erft eff'n! Ah! (Er trinkt hastig.)

Gusti

(schüchtern, die beiden Teller betrachtend) Aber herr Stelzhamer —

Stelzhamer

(nervos) Was denn?

Gusti

(wie oben) Das wird sich nöt vertrag'n: Schint'n und Straub'n — .

## Stelzhamer

(grob) Is nur! Wann's D' Dir Du hier nig als 'n Mag'n verdirbst, kannst D' eh' — (Er unterbricht sich, bezwingt sich und sagt in demselben warnenden Ton wie früher, halblaut) Franzl! (Er lehnt sich wieder zurück und pfeift leise, kurz, zwei Mal.)

### Gusti

(blidt erschroden auf die Teller nieder, beginnt gehorsam zu essen, sieht dann einmal scheu auf Stelzhamer und sagt nach einer kleinen Pause, leise, mit dem Ton eines Kindes, dem man etwas abgeschlagen hat) Gehts denn wirklich nicht?

Stelzhamer (aufsehend, ohne gleich zu verstehen) Was?

Gusti

(leise) Ich hab' m'r das so schön gedacht!

Stelzhamer

(verstehend) Bier?

Guiti

(leife) Ja — (Noch leifer, einfach und kindlich) bei Ihnen!

Stelzhamer

(Gusti betrachtend, mit einem wehmüthigen Lächeln; leise) Bei mir?

Gusti

(leise, innig) Ja, das wär' hald — (Sie blict auf und sieht, daß Stelzhamer lächelt; getränkt) Aber Sie lach'n mi aus!

Stelzhamer

(wehmütig) Ich lach' Ihnen doch nöt aus — (Halblaut, mehr zu sich selbst) mir is eher —

Gusti

(gefrantt) Ja, Sie hab'n g'lacht!

Stelzhamer

(in einen halb humoristischen Ton übergehend, indem er Gusti tief in die Augen schaut). Aber nein, sondern — weil Sie gar so a stockernstes G'schau hab'n! (Sich mit dem Kopfe nähernd) Aug'n, Aug'n hat das Madl —

### Gufti

(Stelzhamer mit großen Augen verwundert ans sehend) Was is Ihnen denn?

Stelzhamer

(hat die beiden hände nach Gusti ausgestreckt, als ob er nach ihr greifen wollte, bezwingt sich aber noch, nimmt zwischen die beiden hände den Maßtrug und sagt, indem er ihn ansetzt, tief atmend) G'sundheit, Fräul'n Gusti! (Er thut einen tiefen Zug.)

### Gusti

(sieht Stelzhamer verwundert groß an, greift dann auch nach dem Maßtrug und setzt ihn an) G'sundheit! (Sie thut einen tiefen Zug.)

Stelzhamer

(sett rasch den Krug ab und sagt eilig) Halt, halt! Nöt so gach! Daß S' a Damps ah no krieg'n — dös sehlert grad noch!

Guiti

(set den Krug ab und sagt erschroden) Sie sind aber streng!

Stelzhamer

(fast rauh) Mit Ihnen muaß ma streng sein! So a Runkunkerl, das muaß ma —

**Gusti** 

(fieht Stelzhamer ängstlich an).

292



Stelzhamer

(sich unterbrechend, begütigend, indem er unwillstürlich seine rechte Hand auf ihren linken Arm legt) No, no, ich hab' ja bloß g'maint— (Er zieht ungeschickt die rechte Hand wieder zurück, als ob er sich gestochen hätte, und dreht die Hand vor sich im Kreise; gewaltsam sich beherrschend und nach einem anderen Gespräch suchend) Also— jett— sag'n S' m'r jett nur— also— war's Ihnen denn z'haus gar so z'wider?

Gusti

Schredlich!

Stelzhamer

Gehn S'!

Gusti

Gang frank werd' ich, wenn ich bloß dran dent'!

Stelzhamer

(indem er sich zurudlehnt und lächelnd die Arme verschränkt) Krank?

Gusti

Ja, förmlich frant: Alles is m'r so verhaßt, nig freut mich, keine Arbeit und nig und das laßt sich gar nöt sag'n! All's thuat m'r weh und thuat mi drück'n —

Stelzhamer

(die Arme wieder aus der Verschränkung lösend und sich vorneigend; lächelnd) Die Krankheit

fenn' i, mir scheint! (Leise zitirend, indem er die Worte gleichsam improvisirt)

Ollweil thuats mi drucka, Oft gats mar an Riß; As schmöckt ma koan Gessen, Wann's was da wöll is.

Gusti

(indem sie zustimmend mit dem Kopfe nickt) Ia, so is es!

Stelzhamer (fortfahrend, indem er unwillfürlich wieder die rechte Hand auf ihren linken Arm legt)

> As freut mi toan Aracht, Dodroißt mi ma Gwand, Und so zwida von Herz'n Is mar olls mitanand.

> > Gufti

(naiv) Woher tennen S' denn das so genau? Affurat so is es!

Stelahamer

(immer näher, mit der Hand auf ihrem Arm) I hab's ah amal g'habt, Deine Krankheit! Weißt D', was D'r failt?

Gusti

(treuherzig, Stelzhamer fest in die Augen blidend) Nein.





Stelghamer

(ganz dicht bei ihr, leise) Dei herzerl — Dei kloan's herzerl is krank.

Gusti

(schlägt die Augen nieder, leife) Glaub'n S'?

Stelzhamer

(immer näher) Sicher!

Gufti

(indem sie die Augen wieder aufschlägt, mit leiser Koketterie) Ja, was — was thuat ma denn da?

Stelzhamer

(sich kaum mehr beherrschend, indem seine rechte Hand ihren Arm losläßt und es scheint, als ob er sie am Kopse packen und an sich ziehen würde) D Du, Du — (Er erwischt im Greisen ihr linkes Ohr und zupft es stark) Du! — (In einem anderen, lustigen Ton) Thuat dös weh?

# Gusti

(geduldig den Kopf hinhaltend, mit dem ganzen Gesicht lachend; leise, vergnügt) O nein!

Stelzhamer

(fie noch ftarter am Ohre zupfend, immer näher, immer leiser, immer warmer) Noch not?

Gusti

(wie oben) Nein!

# Stelzhamer

(wie oben) No wart'!

### Gusti

(nach einer kleinen Pause, indem sie immer geduldig den Kopf hinhält) Macht Ihnen das Spaß?

# Stelzhamer

(ganz dicht an ihrem Gesicht, heiß atmend, sehr schnell) Ia, das macht mir, das macht mir — Du, Du — (Er greist mit der linken hand aus, als ob er sie auch am rechten Ohre packen wollte, giebt sich aber plöglich einen Ruck, läßt sie los, springt auf und schlägt auf den Tisch, laut rufend) Sakrament! Sakra! (Er tritt einen Schritt zurück, nach vorne rechts hin, so daß der Sessel rechts zwischen ihn und Gusti zu stehen kommt).

# Gusti

(stößt gleichzeitig erschrocken einen leisen Schrei aus) Ah! (Sieht Stelzhamer erschrocken und verwundert an)

# Stelzhamer

(hebt beide hände, ballt die fäuste und schüttelt sie drei Mal langsam; halblaut) Franzl, Franz!!

# Gusti

(sich fassend) Bin ich jest erschrod'n! (Der-

wundert) Was hab'n S' denn, was is Ihnen denn?

# Stelzhamer

(bläst vor sich hin, streckt dann die Arme aus, öffnet die Fäuste und macht mit beiden händen eine greisende, ringende, wie nach Lust schnappende Bewegung; dann forcirt lustig, während seine Stimme noch vor Erregung zittert; noch immer fast atemlos) Bewegung! Woaßt D', Madl: i muaß a bisse Bewegung mach'n — sonst werd' i z' dick! Ffst! (Bläst vor sich hin und rudert mit den Armen in der Lust.)

### Gusti

(lacht).

# Stelzhamer

(laut, heftig, fast grob) Ja, ja! Schau mi an — schau her da! I bin ja ka Jüngling mehr, i bin oan alter Mann! (In einem anderen, beruhigenden Con) No, von inweni nöt, aber ausweni do! (Wieder heftig werdend, aber leise, eindringlich) Schau doch her — schau mi nur an, mach' Deine Guck'n auf! (Noch leiser) I könnt' ja Dei Vada — Dei Großvada könnt' i sein! Nöt? Also — jeht sag' m'r nur um Christihimmelswill'n — sag' m'r nur — (Plöhlich verlegen, da er jeht erst bemerkt, daß er sie duzt) Sag'n S' m'r nur, hab' i sag'n woll'n, wie — (Noch vers

legener, da er ganz den Faden verloren hat; indem er sich an die Stirne greift) Was hab' i sag'n woll'n? (Indem er sich wieder setz) Also paß auf — schaun S', Fräul'n Gusti! (Eindringlich) Wie is Ihna denn das einzafall'n?

Gusti

(fragend) Daß i -?

Stelzhamer

Daß Sie da — weg von 3'haus und —

Gusti

(entschieden) Weil s' mich 3'haus zu schlecht behandelt hab'n!

Stelzhamer

So?

Gusti

(wie oben) Ja.

Stelzhamer

Ja, was hab'n j' Ihna denn 'than?

Gusti

O schrecklich!

Stelzhamer

3um Beispiel?

Gusti

(einfach) No, ich bin halb — schaun S', ich bin doch eine höhere Natur —

Stelzhamer

Ah so!

298

Gufti

Ich vertrag' das nicht! Diese Mensch'n, die so gar keinen Sinn für das höhere hab'n nur immer in die Küch' und die haushaltung und Strümpf' stops'n — da krieg' ich eine solche Wut! Und dann hald die Sehnsucht!

Stelghamer

Sehnsucht?

Gusti

(einfach, leise) Ia! — schon wie ich noch a ganz a kleines Mäbl war, hab' ich mich so gesehnt! Nicht zum Beschreib'n! (Den Kopf zurücklehnend) Fürchterlich gesehnt!

Stelzhamer

Nach was denn?

Gusti

(mit einer vagen Handbewegung) No hald — fo! Wie's hald in den Bücheln steht! Da is doch Alles viel schöner als bei uns! So möcht' ich's auch hab'n!

Stelzhamer

(lacht leise wehmütig auf) ha! So möcht'n Sie's auch hab'n?

Gusti

Ja.

Stelghamer

(leise humoristisch) Akkurat a so?

299

#### Gusti

(rasch) No wenigstens beiläufig -! (Eifrig er= gälend) Schaun S'! Da is voriges Jahr der Erpeditor von der Post, der hat einen Bub'n in Ling, der studirt dort - und der hat mir poriges Jahr ein Buchl gebracht, da hab' ich zum ersten Mal was von Ihnen g'lef'n! (Don der Erinnerung gang perklärt) Ja, mein Gott, das is hald - da is mir g'wef'n, ich tann Ihnen das gar nicht fag'n: In dem Aug'nblid hab' ich ja erst g'wußt, wie schön 's auf der Welt is - mein Gott! (Nach einer kleinen Paufe in einem anderen Con; icharf, raich) Aber nicht bei uns bei uns is Alles verbot'n! Da hab' ich einen foldi'n Jorn g'habt: wann ma da lieft, wie das Leb'n eigentlich is, wie munderschön und wenn ich das mit dem 3'haus vergleich' - (Ausbrechend) na, das halt' i nöt aus, das geht nicht mehr!

### Stelahamer

(der ihr mit großen Augen zuhört; in einem zwischen Ironie und Mitleid schwebenden Con) Wirklich?

### Gufti

(immer leidenschaftlicher und erregter, aber sehr leise) Ich halt' es nicht mehr aus! — Hab'n Sie denn eine Idee? Wie die Ceut' bei uns leb'n — daß ma sich schämen muß! Daß

ma weinen möcht' - wann ma bann lieft, wie 's anderswo is! — Nicht a bißl für's herz, für's - für's Gemüt! Das möcht' ma hald doch hab'n! hie und da doch a biffl für's - für's - (balt einen Moment ein, das Wort suchend; dann leise, mit Nachdruck) ein biffl Doesie hald, ein gang ein flein's bist! - (Cauter, wie sich vertheidigend) Das is doch nir Schlecht's, wenn ma fich das wünscht! Wann's Andre hab'n dürf'n, warum denn nur ich nicht? Grad ich nicht? Aber immer und immer - in der grub aufraumen und dann in die Küch' und Nachmittag einfied'n oder Strumpf' ftopf'n oder höchftens amal einen Tratich, immer und immer, alle Tag', jede Woch'n, jahraus, jahrein und gar teine hoffnung und bent'n, daß das nie anders werd'n foll, das ganze Ceb'n nicht -(Tief aufatmend, energisch den Kopf schüttelnd, mit einer heftigen Bewegung der hand; icharf) Na! (Außer sich, indem fie am gangen Körper gittert) Das kann i not - i kann not! Eber ins Waffer!

### Stelzhamer

(rasch, fast gleichzeitig mit ihren letzten Worten, stark) Mädl! (Nach einer kleinen Pause, begütigend) Aber Mädl! Scham' Dich! (Väterslich strenge, sehr leise) So was sollst D' nöt amal denk'n!

(fentt den Kopf und fieht auf den Tifch; nach einer kleinen Dause, gang leife, flebentlich) Sie wiss'n hald nicht, wie mir oft is! Keinen Mensch'n hab'n, mit dem man amal vernünftig red'n könnt', nir erfahren, wie 's draußt im Leb'n eigentlich is — der Dada immer nur in seinem Amt, die Mutter in der Küch', und wenn ma was fragt, wenn ma was wiss'n möcht', weil ma sich schämt, weil ma was lernen und sich a bissl ausbild'n will, daß heißt's gleich: ma is verdreht und das paßt sich nicht — (Ausbrechend) Alles, was ma möcht', paßt sich bei uns nöt! Das is ja doch ta Leb'n! - Ah, wenn ich dent': damals, wie ich das erfte Mal in dem Büchl von Ihnen g'les'n hab', da is m'r erst Alles flar g'word'n! Jest weiß ich, was m'r fehlt! Das mar's - das dort! (Mit reiner und inniger Empfindung) So a schönes und reines Leb'n, das ordentlich glanzt und spiegelt von Glück, wo ma wirklich was spürt dabei so hald, wie - wie in Ihnern Buchl! -Und von dem Augenblick an hat's m'r keine Ruh' mehr 'geb'n! Sort, fort - hier geh' ich ja 3'grund! Und täglich hab' ich mir g'fagt: Wann i nur mit ihm amal red'n tönnt', ein einziges Mal, wann ich ihm das fag'n könnt', wie mir is - er möcht' m'r

helf'n, er möcht' sich erbarmen! Sort, fort! Keine ruhige Stund' hab' ich mehr g'habt es is ja schad' um oan' jed'n Tag, den ich noch da bin - nur fort von hier, fort! Er wird m'r icon helf'n, er wird fich erbarmen! Und ich hab' not mehr schlaf'n fonnen, ich hab' an nir Anders mehr dent'n tonnen, ich hab' mit die Ceut' not mehr red'n tonnen, - ich hab' ja so oan' haß auf Alles bort, auf das gange Leb'n! Und wenn ich jett dent', daß ich noch amal - (Leidenschaftlich Stelzhamers hand ergreifend) Schid'n S' mich nöt weg, laff'n S' mich doch da! Caff'n S' mich bei Ihnen bleib'n! Mach'n S' mit mir. was S' woll'n - aber schid'n S' mich nicht zurück! (Wie ein Kind, das sich auf etwas taprizirt; rührend) Ich möcht' bei Ihnen bleib'n, bitt' icon!

# Stelzhamer

(sie gerührt betrachtend, herzlich) Ja, mei liab's Mädl! — Liebes, dummes Mädl! (Er schüttelt leise den Kopf, löst behutsam seine Hand aus der ihren, steht auf, tritt nache denklich vom Tische weg nach rechts vorn, bleibt hier stehen, wendet ihr den Rücken zu und schüttelt wieder langsam den Kopf.)

### Gusti

(sieht Stelzhamer ängstlich nach und verfolgt

jede seiner Bewegungen; dann schüchtern, sehr einsach) Wenn ich vielleicht was g'sagt hab', was sich nöt paßt — das dürsen S' nicht so genau mit mir nehmen, ich kann nix dafür! Schaun S', ich hab' ja nie Jemand'n g'habt, mit dem ich mich hätt' a bißl aussprech'n können — da kenn' ich mich hald noch gar nicht recht aus! Sind S' m'r deseweg'n nöt bös, sind S' nöt beleidigt!

Stelzhamer

(breht sich rasch nach ihr um und sieht sie gütig an; wehmütig lächelnd) Na! — (Er streicht sich mit der rechten Hand die Haare aus der Stirne, die ihm hereingefallen sind; dann mit Energie, indem er wieder an den Tisch tritt, doch ohne sich zu sehen; mit dem zinger drohend, in einem spaßhaften Ton) Jeht sag' m'r amal, Mädl — aber not lüg'n!

Gusti

Was denn?

Stelzhamer

Genau die Wahrheit fag'n!

Gusti

(indem sie den Blid Stelzhamers tapfer aushält; ernst) Ja.

Stelzhamer

Sag' m'r amal: wie hast D'r Du den Franzl eigentlich vorg'stellt?





Gusti

(verlegen, indem sie den Kopf senkt) Mein Gott —

Stelzhamer

Du wirst D'r doch nach dem Büchl a Bild an ihm g'macht hab'n -- nöt?

Gusti

(wie oben, leise) Ja.

Stelzhamer

Also wie denn?

Gusti

(wie oben) No -

Stelzhamer

(drängend) No? (Da sie schweigt, lächelnd, instem er mit dem Finger auf sich selbst zeigt) So? (Da sie schweigt, nach einer Pause) So oder mehr — anders?

Guiti

(mit einem halben Blid auf Stelzhamer, kleinlaut) Schon eher mehr —

Stelahamer

(ihren Satz vollendend, lächelnd) Anders — gelt?

Gusti

(kleinlaut, treuherzig) Nach'n Büchl is's hald schwer!

Stelahamer

(wehmuthig mit dem Kopfe nidend, langsam,

305

indem er Gusti forschend betrachtet) Ja — nach'n Büchl is's wol schwer, dös glaub' i D'r schon!

Gusti

(fclägt unter seinem Blid die Augen nieder).

# Stelzhamer

(sieht Gusti noch einen Moment prüfend an, fährt sich dann mit der rechten hand über die Stirne, tritt einen Schritt vom Tische weg vor, lehnt sich vorne rechts an den Tisch und sagt vor sich hin, ohne sie anzusehen, in einem sehr eindringlichen Ton, dem man doch die Mühe anmerkt, die es ihn kostet, sich zu beherrschen) Nach'n Bückl is's wol schwer — und jeht paß auf, Mads, i werd' D'r was sag'n: mit 'm Bückl is's überhaupt nig — dös is All's derlog'n und nöt wahr!

### Gusti

(widersprechend, indem sie lebhaft den Kopf hebt) Aber bitte —

### Stelzhamer

(unterbrechend, mit der rechten hand abwehrend)
Pscht! Caß mi ausred'n! (Stark, ohne laut
zu werden) All's d'rlog'n und nöt wahr!
(Nach einer kleinen Pause, immer in einem
aus Ironie und Wehmut gemischten Cone)
Schau D'r den Franzl amal an — den da,
den echt'n, wie er wirklich is! (Auflachend)

ha! So a graupater, 'zauster Kund', mit oan' Ranz'nbart, oan' langmächtig'n, schaut aus wia a g'füchslada Koda — und d'haar' staub'n ihm vom Kops — i bitt' Di gor schön! — Wo hast D' denn den g'fund'n, wurd's heiß'n — aus is, wo hast D' denn den her? Ujeh, ujeh! Schamerst D' Di denn nöt? Aber freili, im Büchl — ja der! Der is oan anderer Bursch! (Wehmütig zitirend.)

"Allweil freuzlusti und trauri gar nie, Steht da wie da Kerschbam in ewiga Blüh!"

Springt D'r und tangt D'r und hat D'r oan' lüftig'n Gang — der kann scho a so a kloans herzerl verdrahn, der schon! - Sei g'scheit, Madl: halt' Di an den dort, im Büchl und schau, daß D' den alt'n 3'widerling da bald wieder vergißt! Mit dem is's nir, Madl - bleib' bei dem dort, im Buchl; i main' D'r 's quat! (Er fest sich auf den Sessel por dem Tische rechts, Gusti halb den Rücken kehrend, und spricht das Kolgende por immer ernfter und lehrhafter fich bin. werdend) Und sirt D' es - a so is's mit All'n! Attrat so! Not bloß mit'n grangl dös is no sei Trost: mit All'n is's so! Was in die Buchln fo icon is - berfft eahm nöt in die Näh' tumma, fonst is's aus! Wia's in die Büchln is, findst D' es nirgends - sonst brauchat ma ja die Büchln not, hau! In die Büchln is's so, wie's schon war'. wann's war': wie ma's möcht', daß's fein follt'; und wia's hald nier niernert g'mef'n is und nier niernert fein wird! Desweg'n hat ma s' ia. die Buchln! (Nach einer fleinen Dause, wehmütig lächelnd, indem er die Achseln gudt) Wann's Du mei Leb'n fenna möchst, um das Du mich so beneidst, dos Leb'n, das so glangt und spiegelt - o mei! Aber Madl, an mei Leb'n lieat's not. fondern - (Mit großem Nachdrud, aber febr einfach) i dent' m'r hald was Schon's dabei! Dos is die Kunft! (Indem er fich im Solgenden allmälig wieder zu Gusti wendet) Probir's, mach's wiar i: dent' D'r was Schön's dabei! - Geh 3'haus - nimm's hin, wie's D'r b'stimmt is - spreiz Di not geg'n 's Schidfal, es nunt D'r do nir, es is Oll's umfunft!

> "Olls währt nur an Eichtl, Steigt af und föllt ab, Mit oan' Şuß no im Wiagerl, Mit 'n andern in Grab.

Awa während der Zeit' Hat dar 's Löbn a Schenheit Daß 's Dein Seel nuh furt freut In der Ewigkeit."

(Die Worte: "Geh 3'haus" bei jeder Wieder=





holung stärker und eindringlicher betonend) Geh 3'haus - 's wird anderswo a not besser fein, 's is überall gleich, nur der Mensch is verschied'n: der Dan' nimmt's so, der Dan' anderst! Geh' 3'haus und nimm's g'scheit dent' D'r was Schon's dabei! Was D'r dentst. is ichen - bald ernit und bald a'fpaßi. awer immer, ob's Di wana oder lacha macht, immer is fchen! Nur derleb'n muaßt ös nöt woll'n, dos is 'm Mensch'n not vergunnt! (Indem er aufsteht nnd fich wieder gang gu ihr wendet, über den Tisch bin, fast bittend) Beh 3'haus, Madl! (Er fühlt, daß er ihren Anblid nicht länger erträgt, schüttelt den Kopf und macht zwei Schritte nach links gegen die Mitte bin, indem er fast grob zurüdruft) Geh 3'haus, geh, geh! (Er nimmt ein großes, blaues Tuch aus der Tasche und wischt sich, schwer atmend, den Schweiß von der Stirne.)

# hausknecht

(erscheint durch die Thüre links im Gange in der Breitseite des Gasthauses und führt die beiden Pserde aus dem Stalle durch den Gang nach hinten auf die Candstraße und hier nach rechts zur Postkutsche, wo er sie einspannt).

# Postillon

(ift aus dem Thor in der Front des Gasthauses

getreten, zieht die Postkutsche etwas zurud und bindet an ihr rudwärts einen Koffer an)

Bauern und Bäuerinnen (treten aus dem Garten rechts und versammeln sich um die Posttutsche, einige steigen ein, andere verabschieden sich).

Wirtin (erscheint vor der Front des Gasthauses).

Wirt

(erscheint vor der Front des Gasthauses und hilft dem Postillon).

Wabi (tritt im Garten zur Thüre des Gadern).

Gusti

(nach einer kleinen Pause, ganz verdutt, traurig) Glaub'n S' wirklich, herr Stelzhamer?

Stelzhamer

(in der Mitte stehend, mit dem Rücken zu Gusti, nickt mit dem Kopse) Dös hast D' D'r anders 'dacht — gelt? Ja mei — der Mensch wird hald alt! Es hat amal oan' Franzl 'geb'n — der, wann's D' zu ihm komma warst, so a liab's jung's Menscherl mit blühate Aug'n — der! Aber jezt — der Franzl von heut', ujeh! Red't wie a Pfarrer und schaut aus wie der Notar — sei froh! Geh, geh —

310



's is schon eing'spannt! (Nach rückwärts dem Wirt zurusend, laut) Herr Moser, die Fräul'n sahrt mit! (Indem er nach links vor die Sichte geht, zu Gusti zurücksprechend, sast grob) Geh — schau, daß D' z'haus kommst — (Halblaut, mehr zu sich selbst) bevor der alt' Franzl wieder lebendig wird! (Wieder laut, grob) 's is die höchste Zeit, geh! (Indem er sich an der Sichte nach Gusti umwendet; schreiend) hörst D'?

## Gufti

(erschrocken zusammenfahrend, kleinlaut) 3 trink ja nur g'schwind mei Bier aus! (Sie leert hastig den Krug.)

# Stelzhamer

(vor der Sichte links, Gusti betrachtend, seine Rührung hinter dem Con eines bösen Onkels verbergend) Und mach' D'r dö Straub'n ein, zum Schnablir'n — auf'n Weg wird Di hungern! Nimm's Papier von die Blumen!

### Gusti

(stellt den Krug auf den Tisch, löst das Papier von dem Bouquet, widelt die Strauben ein und steht umständlich auf).

#### Wirt

(tritt zur Glocke in der Front des Gasthauses und läutet).

# Postillon

(steigt auf den Bod der Postfutsche).

### Gusti

(steht hinter dem Tische, wendet sich nach links zum Gehen und sagt zögernd, traurig, halb fragend) Also — wann's hald sein muaß! (Seufzt.)

# Stelzhamer

(vor der Sichte links) Es muaß! - Sei nöt bös, Mädl! Du wirft bös später - später wirst D' dös erst amal begreif'n - und bann wirst D' m'r 's bant'n! Und bas is mir lieber als - (Leise, mehr zu sich selbst) als wann m'r da jett in dem Campus na, Frangl! Dös fam' D'r zu teuer - na! (In einem gang anderen, forcirten, hellen und scharfen Ton) Und a schöne Empfelung an Deine grau Mutter unbekannterweif' und fie foll a biffl beffer aufpaff'n auf Di, laß i ihr sag'n — es is nöt a Jed's a so a Dappschidl wie i! (Wieder warmer, leifer) Und wann's D' heiratst in a paar Jahrln, laß m'r 's fein wiff'n - i tumm gu Dein'm Ehr'ntag und bring' D'r oan' Busch'n wann i no leb'!

### Postillon

(beginnt zu blafen, icharf einsetend).

# Gusti

(fährt bei den erften Tonen des Pofthorns

zusammen und wendet sich ungeschickt zum Gehen, indem sie sagt) Also adieu! (Sie macht zwei Schritte, ohne Stelzhamer anzusehen; dann in der Mitte stehend, blickt sie auf und sagt ungeschickt, leise, sehr einsach, mit einer rührend hilfslosen Bewegung der beiden Arme) I dank! Ihnen hald schön, herr Stelzhamer! Schön war's! (Reißt sich los, wendet sich nach rückwärts und will zur Postkutsche eilen, indem sie leichthin sagt) Adieu!

Stelzhamer

(links vor der Sichte stehend, sieht Gusti nach, läßt sie zwei Schritte machen, dann ruft er scharf) No jetzt woaßt D' —

## Gusti

(bleibt stehen und wendet sich mit einem fragenden Blid halb nach Stelzhamer am).

#### Wirt

(tritt aus dem Thor in der Breitfeite mit der Tasche Gusti).

## Stelzhamer

(winkt Gusti leicht mit dem Zeigefinger der linken Hand; halblaut) Kumm her! (Macht einen Schritt gegen sie, so daß sie sich in der Mitte treffen).

# Gusti

(macht mit einem fragenden Blick zwei Schritte nach der Mitte zurück).

## Stelzhamer

(steht vor Gusti, betrachtet sie einen Moment lächelnd und sagt dann einfach) A Bussel tannst D' m'r desweg'n scho geb'n — zum Abschied! Dös g'hört sich!

## Gusti

(tritt unwillfürlich einen halben Schritt zuruck, mit einem ängstlichen Blick und einer Handbewegung auf den Wirt und die Spieler am Tische links) Aber —

## Stelzhamer

(mit einer handbewegung nach den Spielern links) Dös macht niz, die kennan mi, die san dös scho g'wohnt! Komm nur her! (Er zieht Gusti an sich und küßt sie drei Mal auf den Mund; dann, indem er sich losreißt, sie sast von sich stößt und wieder nach links geht; sehr erhigt, tief atmend, sast grob) Aber jett schau, daß D' weider kummst! Es is d' höchste Zeit — (Blasend) hs! Geh schon amal, geh!

#### Gusti

(hat Stelzhamer innig nachgesehen und sagt jetzt rasch) I dank schön! (Wendet sich rasch um und rennt zur Postkutsche, wo ihr der Wirt in den Wagen hilft).

Postillon (beginnt wieder zu blasen). Stelzhamer

(steht an der Sichte links, mit dem Rücken zum Publikum, und blickt nach der Postkutsche; wie Gusti noch einmal heraussieht, winkt er ihr mit der linken Hand und macht dann, wie die Postkutsche abfährt, unwillkürlich einige Schritte ihr nach, gegen die Mitte hin, mit dem Rücken zum Publikum).

#### Gusti

(stredt noch einmal den Kopf aus der Posttutsche heraus, blidt nach Stelzhamer zurück und winkt ihm zu).

(Die Postkutsche wird langsam fortgezogen, verschwindet um die Ede des Gasthauses und wird dann noch einmal auf der Landstraße links hinter dem Thor in der Breitseite einen Augenblick sichtbar; das Blasen des Postillons verhallt in der Ferne).

#### Schacherl

(am Tische links, aufstehend) Aber jett, meine herrn — jett wird's ernst, dös is jett die Lette!

hois

Aber, aber, aber - gengan S'!

Kranzbauer

No, hald no amal herum! (Hois die Karten zuschiebend) Du giebst!

# Schacherl (energisch) Na, meine Herrn — jetzt —

Kranzbauer

(indem er Schacherl grob auf seinen Sig niederzieht) Aber sig'n S' Ihna nieder und geb'n S' schon amal oan' Ruah'! So a Siemandl, a fad's! (Mit seinem leeren Kruge klappernd) laut schreiend) Wabi! Wabi! (Spielen weiter.)

## hois

(indem er die Karten aufnimmt und zusammenfteckt, zu Schacherl) Wissen S', mei liaba Schacherl — sehr empsel'n hab' ich auch g'hört, geg'n eine "böse Sieben", daß ma a Lederl nimmt, a Lederl aus 'n Schweiserl von einer Elster, aber a Weiberl muaß 's sein, nöt vergessen minmt 's Lederl, zündt's an, löscht's glei wieder aus, daß's a wen'g raukn thuat, und halt's als a raukerter der Alt'n an die Nas'n hin, bis s' niaßt, krösti niaß'n muaß s', da reißt's 'n Zankteuss mit aussel — Na, spiel'n S' hald aus!

#### Wabi

(tommt mit vollen Krügen an den Tisch der Spieler links).

## Stelzhamer

(ist, der Postkutsche nachgehend, eine Zeit hinter dem Gasthause verschwunden gewesen, dann langsam im tiefen Sinnen, den Kopf nach= denklich gesenkt, die hande auf dem Ruden, wieder in der Mitte porgetommen und an den Tisch rechts unter der Linde getreten; hier erblickt er das Bouquet, ergreift es ge= rührt und scheint es an die Lippen drücken zu wollen, doch beherricht er fich, gudt auf= lachend die Achseln und wirft das Bouquet auf den Tifch; turg, spöttisch, gu fich felbit) Bist schon a rechter Dappschidl - mei grangl! (Indem er den Krug ergreift; forcirt nach hinten rufend) Cehrer! Wo bleibt denn der Cehrer? (Trinkt den Krug aus, fest ihn ab und schreit heftig, indem er mit dem Dedel flappert) Wabi, no a Maß! Was is denn dös heut' überhaupt für a Bedienung? Sitara, satara no amal! No a Maß - auf den Schrod'n!

Cehrer und Förster (stehen im Garten rechts von ihrem Tische auf und gehen zu Stelzhamer vor).

#### Wabi

(an dem Tische links stehend, nach dem Garten rechts hinrusend) herr Lehrer! Der herr Stelzhamer ruast Ihna! — (An den Tisch rechts zu Stelzhamer tretend, indem sie einen vollen Krug hinstellt) Bin scho da — bin scho da! (Geht wieder nach dem hintergrunde.)

#### Stelzhamer

(indem er den frischen Krug ergreift, sich an den Tisch rechts lehnend, in einem brummigen und ärgerlichen Ton, Wabi nachrusend) Und schlaun Di oan andersmal a wen'g — sunst sötz's Strig! (Macht eine Geberde des Schlagens; sich immer mehr in Jorn redend) Wo bleibt denn der Lehrer? Bin i denn der Garniemand mehr? Ka Mensch schaut si mehr um mi um! Lehrer! Förster! Dös werd'n m'r do sehg'n! (Stößt den Krug hestig auf den Tisch) Gottskrautskruzimut'n no amal!

#### Wabi

(im Abgehen nach hinten; murrend) Jeschpas, Jeschpas! So oan' Grant!

## Lehrer

(mit dem Sörster an den Tisch rechts zu Stelzhamer tretend, indem er ihn erstaunt ansieht) Was hab'n S' denn, herr Stelzhamer?

#### Sörfter

(tritt mit dem Cehrer an den Tisch rechts zu Stelzhamer und betrachtet Stelzhamer verwundert).

#### Stelzhamer

(vor dem Cische rechts; zum Lehrer, sehr gereizt) Hau, daß D' m'r do ah no die Ehr' giebst — Du Pumps! Und der Herr Förster bemüht sich auch! Welche Ehre!

## Lehrer

(Stelzhamer erstaunt betrachtend) Was is Ihna denn, Herr Stelzhamer, daß S' so schnauf'n? Hab'n S' leicht 'tanzt?

## Stelzhamer

(geht vor dem Tische rechts heftig auf und ab; wütend) Ja, 'tangt! A schöner Tang!

#### Sörfter

Was hab'n S' denn? Ihna is ja gang hoaß?

## Stelzhamer

(wie oben; indem er wütend auflacht) ha! hoaß! Da foll Dan' nacher nöt hoaß werd'n! Mei Liaba — (Indem er vor dem Lehrer stehen bleibt und ihn anschreit) dös glaubst D' gar nöt, wia 's D'r da 'in Schwitz außatreibt, wann's D' amal — (Tief aufatmend, ernster und langsamer werdend) wann's D' amal oan anständiger Mensch sein willst! Sitara, satara, tummt Dan' dös hart an—is ta Wunder, wann Dan's strodelt und psaust! (Bläst vor sich hin und ergreist den Krug) herrgott no amal! G'sundheit! (Sett den Krug an und thut einen tiesen Jug.)

#### Die Musikanten

(erscheinen auf der Candstraße hinter dem Thore links, einen lustigen ländlichen Marsch blasend, kommen durch das Thor in der Breitseite links por und stellen sich auf der linken Seite der Buhne porne auf).

Jagel und Cenz, Lipp und Supherl, Simerl, (von einer Schaar spottender Bauernmädchen umgeben, Dorathe mit Sepp und der Zug der Bauernburschen und Bauernmädchen (Alle sehr erhitzt, lachend, schreiend, tanzend, kommen hinter den Musikanten durch das Thor in der Breitseite links in die Mitte vor, nach Stelzhamer hin drängend).

## Stelzhamer

(indem er den Krug auf den Tisch stößt und sich dem Zuge zuwendet; forcirt ausgelassen) Heidi — d' Musikant'n, holloh! (Juchezend) Juhuhuhuhu! Spielt's auf, Musikant'n! Was war' denn dös heut'? Seid's nöt so letschat und still! (Juchezend) Juhuhuhu! Lusti sein, lusti sein — der Mensch lebt nur a Mal! (Ausgelassen juchezend, indem er den Krug hebt und schwenkt) Juhuhuhu! (Trinkt dem Zuge zu.)

Musikanten

(hören zu blafen auf).

Bauernburschen und Bauernmädchen (durcheinander juchezend) Juhuhuhu!

Sepp

(zu Cenz, auf Stelzhamer zeigend; rasch) Sag' eahm's!

Jagel

(leife, zu Cenz, indem er fie zu Stelzhamer vorschiebt) Geh' füri und sag' eahm's!

Cenz

(fcheu) 3 trau' mi nöt!

Jagel

(wie oben) Ah, geh nur!

Stelghamer

(stellt den Krug auf den Tisch und erblickt Tenz, die vor ihm steht) No, Du Schwarzaugate, was is denn? Jessa, dö gluetaden Gud'n — da kann's ja vom Fegseuer selm
nöt hoaßer hergehn! Was möchst denn?
Rud' an!

Cenz

(verlegen) Wir that'n hald schön bitt'n, Alle mitanand' —

Jagel

(Ceng stupfend) No, 's g'schiacht D'r ja nig!

Stelzhamer

(Ceng ermutigend) Sei not fo icheuch!

Cen3

Ob uns der Herr Stelzhamer nöt was auffag'n möcht' — bitt' gar schon!

Stelzhamer

Geh!

321

Cenz

A paar g'schmachige Sprücheln — do hab'n m'r so gern!

Bauernmädchen (durcheinanderrufend) Bitt' schön, Herr Stel3= hamer! Bitt' gor schön!

Bauernburschen (durcheinanderrusend) Der Franzl soll leb'n! hoch! hoch!

Bauern und Bäuerinnen (treten aus dem Garten rechts, kommen vor und versammeln sich zuhörend hinter dem Zuge).

#### Simerl

(vor der Lichte links, aus dem ihn umgebenden Kreise von nedenden Bauernmädchen herausspringend und auf Lipp lossahrend, der rechts von ihm hinter Sepp steht; zum Schlage ausholend, wütend) Also der Nächst', der m'r no amal ansangt, kriegt a zoh'n, daß er —

Sepp

(wendet sich blitzschnell um, fährt zwischen Lipp und Simerl und will Simerl bändigen) Wirst D' — wirst D'? Ah, da schau her — da schaust D' jetzt her! Dor sieb'n wird nöt g'rafft, oan' Ordnung muaß sein — so was, so was!



Bauernburschen und Bauernmädchen (durcheinander) Wirst D' stad sein? Wirst D' aufhör'n? A so a Ruech!

#### Simerl

halt's die Gosch'n oder — (Er sucht Sepp abzubeuteln, der ihn am Kragen gepackt hat).

#### Stelzhamer

Aber Simerl, hoho! (Zu Cenz) Was hat er denn, daß er so rafferisch is?

## Sepp

(wendet sich blitzschnell zu Stelzhamer um und läßt Simerl los) Ah nig, aber nig! Bloß weil ihm sei Mensch weg is — dös gift't 'n! Natürli, a Bua, der nöt frazeln kann — da schamt si hald oan ordentlich's Mensch!

#### Simerl

(zornig auf Sepp losspringend) Jett Herrgottssakra, wann's D' jett nöt — (Da ihm Sepp mit einem Sprung ausweicht, kommt er unsmittelbar vor Stelzhamer zu stehen.)

# Sepp

(weicht Simerl mit einem Sprung nach rückwärts lachend aus).

Bauernburschen

(nachdrängend) halt's 'n 3'rud! halt's 'n auf!

## Stelzhamer

(tritt einen Schritt nach links, Simerl entgegen,

und macht eine abwehrende handbewegung) Aber, aber — aber Simerl! — Paß auf, i werd' D'r was sag'n! (Den Bauernburschen zurufend) Ruhig!

Bauernburschen und Bauernmädchen (werden still).

Simerl (duckt sich trozig und sieht vor sich hin).

Dorathe (brängt sich neugierig vor, so daß sie neben Cenz am Cische rechts zu stehen kommt, rechts von Stelzhamer).

Stelzhamer
(wartet, bis alles still geworden ist, dann tritt er einen Schritt vor, sieht Simerl an und beginnt zu ihm das folgende Gedicht zu sprechen, die erste Strophe ganz intim, die zweite auch noch parlando aber schon leise die Melodie anschlagend).

Mei Shah had an' andern gern, Wia mi das fränkt, Und i woaß ma koan' Dümpfel, Sunst häd i mi tränkt.

Awa weil i koan' Dümpfel woaß, Wor i mi tränk, Na, so suach i an' Zwiebohnbam, Wo i mi akhenk. (Indem er aufsieht, zu den Musikanten) No, Spielleut' — schlaft's? Was is denn?

Musitanten

(beginnen gang leise die Melodie zu dem Gedichte zu spielen).

Stelghamer

(hört die ersten zwei Zeilen der Melodie an, indem er zustimmend mit dem Kopfe nickt; dann wiederholt er summend die beiden letzten Zeilen der zweiten Strophe; eindringlich zu Simerl, als ob er ihm etwas predigen würde)

Na, so suach i an' Zwiebognbam, Wo i mi afhent.

Musikanten (beginnen die Melodie von vorne).

Stelzhamer

(singt jest die dritte Strophe, aber scharf pointirend, indem er bei dem Worte "Bam" mit dem Zeigefinger auf Dorathe zeigt und bei dem Worte "Nachbaundirn" Dorathe am Arme nimmt, hervorzieht und dem Simerl zuschupft.

Da Bam is schan gfunden, Schens Schatzerl, schau zua, Wia i mi af da graoß Nachbaun-Dirn afhenta thua!

(Er wendet sich wieder jum Tifche und trinkt.)

Musikanten (wiederholen das Lied).

Bauernburschen und Bauernmädchen (wiederholen singend die letzte Strophe)

Da Bam is schan gfunden, Schens Schatzerl, schau zua, Wia i mi af da graoß Nachbaun-Dirn ashenka thua!\*)

Sepp

(tumultuarisch, applaudirend) Brava, brava, brava! Hoch der Herr Stelzhamer, hoch! (Juchezend) Juhuhuhu!

Bauernburschen und Bauernmädchen (tumultuarisch durcheinander) hoch der herr Stelzhamer — hoch! — No oans — no a Gsang! No oans!

Ten3

(3u Stelzhamer, bittend) Gehn S', no oans, Herr Stelzhamer — bitt' gor schön! No a Gsögl!

Supherl

(sich zu Stelzhamer drängend, bittend) Bitt' fchön, bitt gor schön!

Jagel

3u Stelzhamer, bittend) No oans, Herr Stelzhamer, gehn S', no oans!

<sup>\*) &</sup>quot;Aus da Hoamat." S. 289.

## Stelzhamer

(grob) Ah freili — laßt's mi aus! Oan' Kaschper wier i Enk mach'n! Aus is — nig mehr!

Bauernburschen und Bauernmädchen (tumultuarisch durcheinander) Bitt' schön — no oans! Bitt gor schön! No a Gsangl! No a Gsögl!

Stelghamer

Ja, dös war' Enk Recht! Nur allaweil g'spaisseln!

Nig als Schnag'n! Saug'sangln und stridige Canz'! — (Ernst, start) Na, Kinder! Bloß zum G'spaisseln hat uns der Herrgott 's Singa nöt geb'n — lerna sollt's was, dazua is's da! — Lost's! Stellt's Enk in d' Postur und paßt's ollsammd auf! Ruhig! (Dortretend, langsam, ernst, aber scharf pointirend, indem er gleichsam jede Strophe an eine andere Adresse richtet: die erste an den ganzen Zug, die zweite an Cenz, die dritte an Dorathe, die vierte an Sepp, die sünste an Jagel, die beiden letzten wieder an Alle).

Olls in Ehrn Had Gott gern, Mit da Jung und mit'n Händen Sollst olls aso wenden, Daß as sehgn derf und hern A Gsang in Ehrn Hert Gott gern; Awa Saugsangl dichten, Und d' Ceut ausrichten, Das hert a nöt gern.

An Tanz in Chrn Siagt Gott gern; Awa tanzen bis 's Tag is, Bis nix mehr in Sag is, Das siagt a not gern.

An Trunk in Ehrn Gstatt Gott gern; Awa, wann sö oans go tränkt Und nix schreit, als: eingschenkt! Das mag a nöt gern.

A Gspiel in Ehrn Duld't Gott gern; Awer enka: kloan Aklaubn Und enka: roan Ausraubn, Das will a nöt gern.

A Liab in Ehrn Leidt Gott gern; Awa, Dogl, i kenn di, Du gehst af's Lebendi, Das had a nöt gern. Schen olls in Ehrn häbst as gern; Awa, mein herr in himmel! Da Mensch is a Limmel, Vogist af d' Ehren —

Af d' Ehrn, af d' Cehrn Oft und gern, Wird hint und vo faihli, Und saili, glüdsaili Mecht doh an iads wern! \*)

Musikanten (spielen das "Canzl").

"Aus da Hoamat." S. 231.

Bauernburschen und Bauernmädchen (gruppiren sich und singen tanzend das folgende Lied)

> Koan Tag ahne Sunn, Und koan Nacht ahne Stern; Und koan Herz af da Welt, Das koan anders had gern. Edi halla ridie, halla ridie, juch! Halla ria, juch! halla ria, halla ridiee Halla ridie, juch! halla ria ha!

3woa Sischerl in See, Und zwoa Vögerl in Wald; Und zwoa Ceut, do so gern ham, Do finden so bald.

Koan See ohne Wassa, Koan Wald ahne Bam; Und koan Nacht, wor i schlas, Do man Schatz ohne Cram. \*)

"Aus da Hoamat". S. 279.

Während der Refrain gur 3. Strophe gesungen wird, fällt der

Vorhang.

# Fünftes Bild

# Personen des fünften Bildes.

```
Franzl
Therese, seine Frau
Luzian
Rosl
Beider Kinder
Dr. Peter
Hies
Meßner
Pfarrer
Lisl
Vier kleine Mädchen
```

# Fünftes Bild.

Am 14. Juli 1874, in hendorf. Große einfache Stube in Bendorf bei Salaburg. Rudwärts eine Thur in die Kuche. Rechts da= von an der Wand ein Brief in Glas und Rahmen, von einem fleinen Corbeerfrang darunter mehrere Miniaturen. umaeben: Links von der Thure an der Wand eine Guitarre, daneben an einem Nagel ein Gewehr, eine Jagotasche, ein Ruchsad und ein Jägerhut. Davor ein fleiner Tifch mit einer Bither; baneben ein Seffel. In der Ede links ein Ofen mit einer Bant. In der Mitte der linken Wand eine Thure in das Schlafgimmer. An der linken Wand porne ein großes Porträt der Mutter Stelshamers, darunter ein Weihbrunnen mit Palmtageln und einem ewigen Licht. An der linken Wand neben dem Ofen ein altmodischer Glastaften mit Schüffeln, Tellern und Glafern. Links porne gegen die Mitte gu ein großer gepoliteter Cehnituhl. An der rechten Wand zwei große Senster, von an der Wand draußen gezogenen Birnbäumen halb verdeckt. Auf den Sensterbretten Juchsien und Pelargonien; im ersten Senster ein Vogelhaus mit einem Kanari. Auf der rechten Seite, gegen die beiden Senster gerichtet, ein sehr großer, viereckiger Tisch mit Büchern, Schriften, Zeitungen, ordinären Pfeisen, einem alten Tintensaß und Sedern; zwei gewöhnliche Sessel. An der rechten Wand zwischen den beiden Senstern ein Regal mit Büchern.
Das Bild spielt am 14. Juli 1874, zwischen sieben und neun Uhr morgens. — Durch die geschlossenen Senster beller Sonnenschein.

# Erfte Scene.

Dr. Peter (einfacher Candarzt von 50 Jahren, tritt mit hut und Stock durch die Thüre links ein und kommt in die Mitte), Frau Therese (folgt dem Dr. Peter und schließt behutsam die Thüre links ab).

Frau Therese

(leife, ängstlich) Wie find'n S' ihn benn heut', ferr Dotter?

Dr. Peter

(leife, zögernd, ruhig) Nöt schlecht, Frau Theres
— mir dürf'n die Hoffnung nöt verlier'n!
Wenigstens hab'n doch die Schmerz'n a Bisss nachgelass'n.

Frau Therese

Soll ma ihm benn aber das angehn lass'n, daß er durchaus aufstehn will? Wo er so schwach is, daß er kaum —

Dr. Peter

Mein Gott, Frau Theres — es macht ihm a Freud' und —

Frau Therese

Wann's ihm aber nur nig schab't!

Dr. Peter

(resignirt) Cass'n S' 'n nur — wann's ihm eine Freud' macht!

grau Therese

(dringend) Wird's ihm denn aber nöt am End' schad'n? (Da Dr. Peter schweigt, noch dringender, indem sie zu ihm tritt und die linke hand auf seinen rechten Arm legt) Sag'n S', herr Dokter!

Dr. Peter

(refignirt, die Achseln zudend, traurig lächelnd) Mein Gott!

Frau Therese (angstvoll aufschreiend) Jessas, herr Dotter!

Dr. Peter

(faßt rafch mit der rechten ihre linte hand und beutet mit einem Blid auf die Thure lints) Pft!

grau Therefe

(fährt zusammen, sieht nach der Thüre links, beherrscht sich, schluchzt nur noch einmal leise auf und wischt sich mit einem Tuch die Thränen aus dem Gesicht).

Dr. Peter

(läßt ihre hand los, macht zwei Schritte nach rechts und tritt an den großen Tisch rechts, seine Bewegung mühsam beherrschend).

## grau Therefe

(nach einer kleinen Pause, unbeweglich an derfelben Stelle, mit einem flehentlichen Blick auf den Dr. Peter, ganz leise, in Chränen) So weit is's schon?

## Dr. Peter

(sagt nichts, sieht Frau Therese nicht an, sondern vor sich hin über den Tisch hinweg auf das Fenster und nickt nur leise mit dem Kopse, schmerzlich bewegt).

# Frau Therese

(hat flehentlich auf den Dr. Peter geblickt; wie fie ihn mit dem Kopfe nicken sieht, schluchzt sie wieder auf, hält sich sogleich das Tuch vor, stopst es fast in den Mund und weint ganz leise. Plözlich hebt sie mit einer leidenschaftlichen Bewegung die beiden hände gefaltet gegen den Dr. Peter und sagt ganz leise, das Gesicht von Thränen überströmt, mit dem Ton eines slehentlich bittenden Kindes) herr Dotter, herr Dotter!

## Dr. Peter

(unbeweglich in berfelben Stellung, leife vorwurfsvoll) Frau Theres! — (Fast barsch) Machen S' m'r 's nicht so schwer, Frau Theres! Sie sehn doch, daß ich — (Er hat sein Tuch aus der Tasche genommen, kann nicht weitersprechen und wischt sich mit dem Tuche die Augen aus.)

grau Therese

(leidenschaftlich, sehr schnell, fast wild, aber ganz leise, indem sie einen Schritt zum Dr. Peter macht) Aber es war ihm do' gestern viel besser! Gestern hab'n Sie doch selber g'sagt — (Wieder in Thränen ausbrechend) Und so lustig is er gestern abends g'wes'n — und hat g'sungen und G'schicht'n erzält und — Herr Dotter, es kann ja nöt sein — (Ausschreiend) Sag'n S', daß es nöt is!

Dr. Peter

(faßt Frau Therese an beiden Armen und drüdt sie auf den Sessel neben dem Tische; zuredend, sich mühsam beherrschend) Frau Theres! Sind S' doch —! Wenn er Ihnen hört! Frau Theres! (Er seufzt schwer).

Frau Therese (legt den Kopf auf den Tisch und weint leise).

Dr. Peter

(schmerzlich auf Frau Therese sehend, nach einer kleinen Pause) Wir hab'n Alles 'than, wir hab'n 's wahrhaftig an niz fehl'n lass'n — das weiß der liebe Gott! Aber er is halt — wann halt Ein's amal über die Siebzig is — (wieder zuredend, indem er leise die

Hand auf den Kopf der Frau Therese legt) No, gehn S', Frau Theres!

Frau Therese

(in derselben Stellung, mit immer wieder von Thränen erstidter Stimme, leidenschaftlich, indem sie die rechte hand ballt) Die verssluchte Reis' nach Salzburg! Da hat er sich's g'holt! Gleich wie er z'rucksommen is — mir sein ihm noch nach Seekirchen entgeg'n — und wie er aussteigt, bin i gleich erschrock'n, so gelb is er g'wes'n, und wie er red't, hat er so a merkwürdige Stimm' g'habt, wie ich's nie von ihm g'hört hab, gar nöt mehr wie von an Mensch'n, sondern — (Sie schüttelt sich am ganzen Leibe) Ordentlich zum Fürcht'n! (Sie schluchzt wieder, hebt den Kops, wischt sich mit dem Tuche ab, schneuzt sich und will weitersprechen.)

Dr. Peter

(begütigend) Regen S' Ihnen nicht so auf, Frau Theres! Es ist ja jest doch halt Alles — das nutt ja jest do' nix mehr!

Frau Therese

(beutelt abwehrend den Kopf, beißt vor Schmerz die Jähne übereinander, sieht mit weitaufgerissenen Augen vor sich hin, wie auf eine Dision, und begleitet ihre Worte mit malenden Geberden der rechten hand) So gelb is er

q'mef'n, fo furchtbar gelb im gang'n G'ficht - und mit fo ein' fremd'n und harten Blid auf uns, formlich bos hat er uns ana'schaut, wo er doch fonst, Jessas - (Sie faltet weinend die hande) No, Sie wiff'n 's boch, herr Dottor, wie er fonst immer g'wef'n is, fo liab und fo quat! (Weint leife, bann ausbrechend) An' fo an' quat'n Menich'n giebt's ja auf ber gang'n Welt not wieder! A fo a quater Mensch tummt nie mehr! (Beftiger meinend) Nie mehr, nie! Mein Gott, mann i bent': am andern Tag noch - i fag' zu ihm: Frangl, Dir is not gang quat, fag' i, bleib' heut' lieg'n, und i geh' bann gum Dottor Deter - aber da hatt'n S' 'n fehn foll'n, weil nämlich grad grohnleichnam war und unfer Rosl jum erft'n Mal mit der Prozession 'gangen is, um nir auf der Welt mar' er mer da daheim 'blieb'n, felber hat er ihr no' das weiße Kleidl angog'n und die Schuh', die er ihr aus Salgburg mitbracht hat - und da hätt'n S' 'n febn foll'n, herr Dottor, wie f' ba por uns g'ftand'n is, die Rosl, mit'n weiß'n Kleidl und mit'n Krangl - die greud' von ihm, die greud'! (Wieder heftig weinend) An' fo an' quat'n Menfch'n giebt's ja auf der gang'n Welt not mehr! Nie mehr! (Wie irre den Kopf beutelnd) Und der foll - das kann ja do' not fein,

1

daß der jeht — das kann ja unser herrgott do' nöt woll'n! Warum denn — warum denn? Was hat er denn 'than? Wann das g'schiecht, dann glaub' i an ka Gerechtigkeit und an gar nig mehr — dann is Alles salsch und derlog'n! (Sie verbirgt den Kopf in den händen und weint wieder heftig.)

Dr. Peter

(leise, ernst) Frau Theres, versündigen S' Ihnen nicht! Schaun S', Frau Theres —

Frau Therese

(unveränderlich in derselben Stellung, indem sie heftig den Kopf schüttelt, wild) Na, na, na! I will nix mehr wiss'n, i will nix mehr hör'n! Das kann ja nöt sein, das derf doch nöt sein!

Dr. Peter

(sieht ernst auf Frau Therese, zudt dann die Achseln und tritt von ihr weg an das zweite Fenster rechts, wo er tief aufathmend hinaus= sieht. Kleine Pause).

#### 3weite Scene.

Die Vorigen, Cisl (kleines Mädchen von sechs Jahren, mit einer Schultasche).

**Lisl** 

(noch draußen, klopft an die Thure im hinter= grunde).

Dr. Peter

(hat das Klopfen gehört, wendet sich um und fagt zu Frau Therese, um sie ausmerksam zu machen) Frau Theres! (Indem er nach der Thüre im Hintergrunde geht, leise fragend) Wer is denn?

Frau Therefe (richtet sich auf und wischt sich das Gesicht ab).

#### **Lisl**

(öffnet schüchtern die Chüre im Hintergrunde und stedt den Kopf herein; noch auf der Schwelle, sehr ängstlich) Jeas Gristas! — Bitt' schön, es is niemand in der Küch' g'wes'n —

Dr. Peter

(geht auf Cisl zu) Grüaß' Di Gott, Ciserl! (Er nimmt sie an der Hand und zieht sie ins Zimmer herein.)

grau Thereje

(mube fragend) Was willft D' benn, Liferl?

#### **Lisl**

(an der einen hand von Dr. Peter gehalten, der sich zu ihr beugt; immer sehr ängstlich) Bitt' schön, mit Verlaub: der Vatter schickt mich, eine schöne Empfelung und er laßt frag'n, wie's 'n herrn Stelzhamer heut geht?

Frau Therese Ich laß' Dein' Vattern schön dant'n, Liserl!

#### **Lisl**

(treuherzig zum Dr. Peter aufsehend, der sie an der Hand hält) Nöt wahr, 's geht ihm scho wieder guat?

## Dr. Peter

(ber immer List an der Hand hält, mit großer Bewegung) Es geht ihm schon viel besser, Liser!

#### **Lisl**

(froh, mit heller Stimme) Das is g'scheit! Da wird sich der Vatter aber freu'n!

#### grau Thereje

(unter Chränen, mühfam) hat 'n denn Dein Datter fo gern?

#### **Lisl**

O ja! Alle habn m'r 'n doch so gern, weil er immer lustig is! — Nach der Schul' gehn m'r dann wieder Blumen pflück'n für ihn, da hat er so eine Freud' — und heut' hab'n m'r ausg'macht, daß eine Menge geh'n, damit m'r an' groß'n Busch'n krieg'n! (An den Fingern abzählend) I geh', die Baumgartner Resl geht, die Moser Pepi, die Pammer Agnes —

Frau Therefe (fängt wieder heftiger zu weinen an).

Dr. Peter

(mit einem Blid auf Frau Therese; um Lisl fortzuschiden) No also! Das is brav von Euch, aber jett schau', daß D' in d' Schul kommst, sonst wird's zu spät!

#### **Lisl**

(mit listigen Augen) Oh, das macht nig, da brauch' i bloß 3' sag'n, daß i beim Herrn Stelzhamer war — da thuat m'r der Herr Lehrer nig! (Ju Frau Therese knigend) Küß' d' Hand!

grau Therefe

Pfüat Di Gott, Liserl! I laß' Dein' Doda schön dank'n!

#### **SisI**

(zum Dr. Peter) Küß' die Hand! (Knigt und geht durch die Thüre im Hintergrunde, die der Dr. Peter geöffnet hat, ab.)

## Dr. Peter

(hat die Thüre geöffnet, um Cisl hinauszulassen) Pfüat Di Gott, Ciserl! (Schließt die Thüre wieder, kommt zurück und blickt auf Frau Therese; nach einer kleinen Pause, indem er auf die Uhr sieht) Frau Theres, der Cuzian und die Rosl müssen ja auch in d' Schul'.

## Frau Therese

(ben Dr. Peter groß ansehend, ganz leise) Glaub'n S' benn, Herr Dotter, daß ma — (Nach einer kleinen Pause; sehr ängsklich) Hab'n m'r benn noch so viel Zeit?

#### Dr. Peter

(ohne ihren Blid auszuhalten, fest) Die Kinder muff'n in die Schul'.

## Frau Therese

(sieht den Dr. Peter noch einmal groß an, erhebt sich dann langsam und geht schwer zur Thüre links).

# Dr. Peter

(wie Frau Therese vor der Thüre links ist, ermahnend) Frau Theres, nehmen S' Ihnen 3'samm!

## grau Therefe

(sich gewaltsam bezwingend, indem sie sich mit einem Ruck aufrichtet und eine fast heitere Miene annimmt) Ka Angst, Herr Dokter, i laß' ihm nig merk'n! (Durch die Thüre links ab.)

#### Dritte Scene.

Dr. Peter, dann ber hies.

#### Dr. Deter

(sieht Frau Therese einen Moment traurig nach, wendet sich dann und geht an dem Tische vorn vorüber nach dem ersten Fenster rechts).

#### hies

(fleiner, alter Mann mit verwittertem, rot= braunem Geficht, einem turgen, weißen Bart und icharfen, hellen, blauen Augen, fehr ärmlich gefleidet, mit einer ichmukigen und gerriffenen turgen hofe und einem gerfetten hut, einen Bergftod in der hand, einen Rudfad umgehängt, tritt burch die Thure im hintergrunde ungestum und haftig ein; er hat in feinem Wesen das Scheue und Miß= trauische einsam lebender Menschen, spricht turg, rauh und hastig, fieht dabei den Dartner taum an und hat etwas Wildes und Gewalt= fames in feiner gangen Art; er tritt athemlos ein, sieht sich einen Moment im Jimmer fuchend um und fagt, wie er den Dr. Peter erblickt, raich und dringend) Entschuldigen S'! Es is do' not mahr - gelt'n S', es is not mahr?

Dr. Peter (hat sich beim Eintritt des Hies rasch nach ihm umgewendet, bleibt am Senster und sieht ihn befremdet an) Was is denn? Wer sind Sie denn?

#### hies

(rasch, heftig, feindselig) Dös geht Ihna nix an
— dös geht koan Mensch'n was an!

## Dr. Peter

(verwundert, aber ruhig) Erlaub'n Sie mir, aber was —?

#### hies

(beherrscht sich, senkt den Blick und sagt entschuldigend) Entschuldigen S'— (zögernd) i will ja nix, i möcht ja nur— (Wiederschnell und hastig) Gelt'n S', es is nöt wahr? (Er sieht den Dr. Peter angstvoll an, macht dann einen Schritt gegen ihn und sagt leise, kurz und trohig) I bin der hies! Der Kräuter-hies— von Marglan!

#### Dr. Peter

(sieht bei seinem Namen erstaunt auf und tritt unwillkürlich einen Schritt an das Fenster zuruck; gedehnt) Sie sind der —

## hies

(rasch, höhnisch, indem er kurz mit dem Kopf nickt) Ja! Werd'n scho g'hört hab'n von mir — aber hab'n S' kan Angst: i thua Ihna nig — (Mit einem starken Con auf dem Worte "hier" und einer abwehrenden handbewegung über das ganze Zimmer) hier thua i nix! (Wieder in dem früheren hastigen und atemlosen Con) Aber nöt wahr, es is nöt wahr? Es is nöt wahr, daß er krank is?

Dr. Peter

(der hies immer ruhig forschend ansieht) Der herr Stelzhamer is sehr trant.

hies

(sieht ängstlich gespannt auf und fragt zögernd)
San Sö der —?

Dr. Peter

Ich bin der Dokter.

hies

(mit dem Ausdrude höchster Angst) Und Sö —? (Er macht eine Handbewegung; in einem dringenden, fast flehentlichen Con) Sag'n S', Herr Dokter?!

Dr. Peter

(judt die Achseln und schweigt).

hies

(blidt vor sich hin, beutelt den Kopf und während seine Miene starr und unbeweglich bleibt, sieht man, wie es in seiner Brust und in seinem Halse arbeitet, und er stößt einen dumpfen, gurgelnden Caut aus; dann beutelt er wieder den Kopf und sagt leise, halb schluchzend vor sich hin, indem er dabei mit

ber rechten hand wild und leidenschaftlich gestifulirt) A so a Mensch! So an' Mensch'n laßt ma sterb'n! Der, der — der Einzige auf der ganz'n Welt, wo ma sag'n muaß, daß er — (Nach Worten ringend) daß er — so an' Mensch'n, wo An' warm g'word'n is, wann ma 'n bloß g'sehgn hat, und wo ma amal vergess'n hat, wie die Andern san — der soll, der kann do nöt — (Die Stimme versagt ihm, er schämt sich, fängt zu schlucken an, hält die hand vor die Augen, beutelt wieder den Kopf und murmelt nur kurz abgehackt vor sich hin) Na, na! — Na, na! —

Dr. Peter

(nach einer Pause, ernst und ruhig) Wenn Gott nicht ein Wunder thut —

## hies

(heftig auffahrend, in einem cynischen und gemeinen Ton, auflachend) ha! Dös thuat er nöt! Da irren S' Ihna!

#### Dr. Deter

(sieht strenge auf und hebt warnend die rechte Hand empor; ernst) Vergessen Sie nicht, daß Sie —

# ħies

(sentt den Kopf, dudt sich und sagt demüthig) Entschuldigen S'! (Er steht einen Moment unbeweglich, wendet sich dann um, macht zwei Schritte nach rudwarts, bleibt dann wieder stehen, wendet sich halb zu Dr. Peter und sagt scheu) Sie dürf'n das 'n grangl -(Sich verbeffernd) 'n herrn Stelghamer nöt für übel nehmen, daß er mi tennt - es war' ihm vielleicht not recht, daß ma 's erfahrt (Cebhafter und rafcher im Sprechen werdend) aber i in meiner Angft, wie i dos geftern hör' - i fit geftern auf b' Nacht por der hütt'n und wart', es is scho auf Elfe 'gangen, tommt der Nag; (Mit einer handbewegung, erklärend) ah jo a Pafcher, und fagt, daß er frank fein foll, aber Sicher's hat er nir g'wußt. I glei auf und (Indem er aus dem Rudfad eine glasche nimmt) und den besten Engian ber und meg und die gange Nacht furt - und üb'rall g'fragt in meiner Angit, aber Niemand hat m'r 's recht sag'n können — und so bin i da. Dielleicht daß do - (Er hält mit einer verlegenen handbewegung dem Dr. Peter die glasche Engian bin) Glaub'n S' not vielleicht. Berr Dotter? (Naiv) Mir hilft er halt amal immer!

Dr. Peter

(nimmt die Flasche, stellt sie auf den Tisch und sagt gütig) Es wird ihn jedenfalls freu'n, wenn er hört, daß Sie —

hies

(rasch, bittend) Na, sag'n S' nig, herr Dokter!



Sag'n S' nir, daß i da war - es konnt' ihm vielleicht not angenehm fein! (Derbittert) I bin ja a so a — es is ta Ehr', wann ma mit mir bekannt is! Und i möcht' ihm ta Ungeleg'nheit mach'n (Wieder warm und herglich werdend) sondern nur - i hab' halt do' g'meint, wann i vielleicht für ihn was thuan tonnt' — (Ausbrechend) Jeffas, wann i ihm helf'n könnt'! I weiß nöt, was i All's hergebert dafür - (Wieder in dem verbitterten Cone) i hab' ja nig zum hergeb'n, a so a Ruach wie i! (Er ballt die Bande und reibt die beiden gaufte aneinander, die Jähne gusammenbeißend) Wann i ihm helf'n fönnt'! Weil er ja - so quat is er mit mir immer g'wes'n, so guat — als ob i do zu= lett ah a Mensch wär'! So hat ja nie wer g'rebt mit mir - nur er! (Mit von Thranen erstidter Stimme) Nur er! Ja, mann die Andern g'mef'n war'n wie er! (Er hält die geballten Saufte vor die Augen, drudt fie hinein und weint leise. - Kleine Dause. Dann hört man draußen rechts unter dem Senfter das Glödchen eines versehen gehenden Priefters. Er fährt auf und blidt wild nach bem genfter; in einem feindseligen Con) 3 hör' an' Geiftlich'n?

Dr. Peter (hat sich beim Con des Glöckhens erschrocken

zum Fenster gewendet, sieht bei den letzten Worten strenge auf Hies und sagt leise, da man jetzt das Glöckhen schon in der Küche hört; scharf) Schämen Sie sich, in so einem Augenblick —

hies

(wehrt mit einer Handbewegung ab, duckt sich und tritt scheu ein paar Schritte zurück, so daß er an das zweite Fenster rechts zu stehen kommt).

#### Dierte Scene.

Dr. Peter (vor dem ersten fenster rechts) hies (vor dem zweiten fenster rechts) frau Therese mit Luzian und Rosl (durch die Thüre links) der Meßnerbub (mit dem Glödchen, durch die Thüre im hintergrunde) der Pfarrer (mit dem Sakrament, durch die Thüre im hintergrunde).

Frau Therese

(von Thränen überströmt, zu Dr. Peter, indem sie ihm die beiden Kinder zuführt) Er hat's selber woll'n — er hat selber nach'n geistlich'n Herrn verlangt! Gehn S' nehmen S' die Kinder daweil!

Dr. Peter (ist Frau Therese bis in die Mitte der Bühne entgegengegangen, nimmt ihr die beiden Kinder ab und führt diese an den Tisch rechts; leise) Komm schön, Rosl, komm, Luzian, komm!

## **Luzian** und Rosl

(die Beide zur Schule gekleidet sind und die Schultaschen umhaben, halten sich krampshaft an den händen, sehen scheu nach der Thüre und machen, wie der Pfarrer vorüberkommt, das Kreuz).

## Frau Therese

(ist wieder an die Chüre links getreten und macht gegen den Pfarrer eine einladende Bewegung nach dem Zimmer links) Bitt' schön, Hochwürd'n!

Pfarrer und Meßner (gehen von der Thüre im Hintergrunde nach der Thüre links und durch diese ab).

#### Frau Therese

(folgt dem Pfarrer und dem Meßner durch die Thure links und schließt diese).

(Große Pause, während welcher hies im hintergrunde rechts, Luzian und Rosl vor dem Tische gegen die Mitte hin, hinter ihnen Dr. Peter mit gesenktem Kopfe stehen.)

Cuzian (nach einer großen Pause, geheimnißvoll zu Rosl, indem er diese zupft und sich ein wenig zu ihr herabneigt, mit fester, heller und klarer Stimme fragend) Du Roser!

#### Rosl

(zu Luzian auffehend, gang leife) Was denn?

#### Luzian

(mit heller, fester, klarer Stimme fragend) Was glaubst D'? Is wol der Vada jett schon g'stord'n?

#### Rosl

(die bis dahin ruhig gewesen ist, fängt jetzt plötzlich laut zu weinen an, schlägt die Hände über dem Gesicht zusammen und zittert am ganzen Leibe).

#### Dr. Peter

(hat sogleich Luzian von rüdwärts an den Schultern gefaßt, von Rosl weg und an sich gezogen und sagt zuredend) Aber geh', Luzian — der Dater wird ja nicht sterben! Der Dater is nur ein bißl krank. Nöt, Roserl, nöt weinen! Wann jetzt der geistliche herr bei ihm is, wird ihm gleich wieder gut werden, und wann's Ihr zu Mittag aus der Schul' zurücksommt's, is er vielseicht scho wieder ganz g'sund! Nöt weinen, Ros!! Nöt!

## Luzian

(3u Dr. Peter) Bis um elfe wird er wieder g'sund fein?





Dr. Peter

(zögernd) 3 glaub' schon

**Luzian** 

Wird er dann auch wieder luftig fein?

Dr. Peter

Aber freilich, Lugian

Luzian

(vorwurfsvoll) Die leht'n Cag' is er gar nöt luftig g'wef'n — nöt amal fpiel'n hat er woll'n mit mir!

Rosl

(wieder heftiger weinend) Weil's ihm ja soweh 'than hat!

Dr. Peter

(Rosl die haare streichelnd) No geh', Rosl! Geh'! Sei doch g'scheit!

Rosl

(weint leiser und sucht sich zu fassen).

Hies

(ist während des Vorigen leise nach der Thür im hintergrunde geschlichen, als ob er fortgehen wollte, aber dort stehen geblieben und hat unverwandt nach den beiden Kindern gesehen; jest kommt er zu Luzian vor und sagt zum Dr. Peter) herr Dokter, verzeihn S', i muaß — i muaß! (Vor Luzian stehend, indem er den Knaben mit großer Rührung anblickt und beide hände zitternd nach ihm ausstreckt) Dös is sei' Bua! (Ausbrechend) Armer Bua! (Er beugt sich auf Luzian herab und küßt ihn leidenschaftlich auf die haare) Armer Bua! (Küßt ihn noch einmal, reißt sich los und stürzt nach dem hintergrunde zu und durch die Thüre ab, indem er heftig weinend murmelt) Verzeihn S', herr Dokter, verzeihn S'! (ab.)

## Luzian

(hies nachsehend, zu Dr. Peter) Wer war benn ber?

Dr. Peter

An armer Mensch, der Dein' Vater sehr gern hat.

Rosl

(wieder in Weinen ausbrechend) Alle hab'n f'
'n so gern, 'n Dater!

Dr. Peter

(indem er Rosl an der Hand faßt) No geh', Rosl! Schau thu' nöt weinen!

Luzian

(stol3, 311 Dr. Peter) Da bin i halt doch viel g'scheiter als die Rosl, gelt? — Weil i halt ein Mann bin!

Dr. Peter

(mit Rosl beschäftigt) Schau', tomm! Ihr müßt's ja jett in die Schul'!

## Fünfte Scene.

Die Vorigen, Frau Therese, dann Stelghamer.

Frau Therese

(tritt rasch durch die Thüre links ein, läßt die Thüre hinter sich offen und sagt eilig zu den Kindern) Also geht's jeht! Seid's sertig? (Zu Dr. Peter, während sie sich damit beschäftigt, das Kleid und die Schürze der Rosl zu ordnen) Er kommt herüber — er sagt, daß er's drin nöt aushalt.

Luzian

(indem er Frau Therese den Mund zum Kussen hinhält) Pfüat Di Gott, Mueda!

grau Therefe

(füßt Luzian).

Rosl

(reicht dem Dr. Peter traurig die hand).

Dr. Peter

(indem er Rosl die Hand giebt) Adje, Rosl!

Luzian

(läuft zum Dr. Peter und streckt ihm die Hand hin) Adje!

grau Therefe

(müde, ungeduldig) Also geht's jest schon amal!

Stelzhamer

(tritt durch die Thure links auf, ichließt die Thure und bleibt an ihr ftehen, mit großen Bliden über bas Jimmer ichauend; er tragt eine lange, alte hofe, einen ichwargen abge= tragenen Rod, ein weiches hemb, hausschuhe; Bart und haare weiß, das Gesicht fehr blaß, fast gelb; er ist sehr abgemagert, Alles schlottert an ihm; er halt sich gewaltsam aufrecht und hat im Reden, im Geben und in allen Bewegungen etwas mubfam Energisches; seine Augen glangen fieberhaft, feine Stimme ift merkwürdig rauh, er hadt die Sake ab, fo daß man fpurt, wie fcwer ihm jedes Wort wird; indem er aus dem dunklen Schlafzimmer eintritt, ift er wie geblendet, blingelt einen Moment, reißt dann die Augen gewaltsam weit auf und starrt groß auf das erfte genfter rechts, indem er mit der linken hand eine befehlende Bewegung macht und dazu halblaut murmelt) Die Kinder - (Er bricht ab, schluckt tief, als ob er Atem holen und erft feine Energie fammeln mußte, und fährt dann in demfelben Cone mit merklicher Mühe fort, indem er die befehlende Bewegung der linken hand wiederholt) Die Kinder foll'n dableib'n! Thuat's die Tasch'n weg!

Frau Therese (wechselt mit Dr. Peter einen Blick, nimmt dem

48

Cuzian die Casche ab und legt sie auf den Cisch, während sie mit der anderen Hand den Knaben an sich zieht und mit ihm weiter nach rückwärts vor das zweite Senster rechts tritt, immer still und ängstlich nach Stelzhamer blickend).

#### Rosl

(nimmt ihre Tasche ab, legt sie auf den Tisch und tritt dann scheu und ängstlich neben Frau Therese).

#### Stelzhamer

(steht unbeweglich an der Thüre links, hält sich gewaltsam aufrecht und sieht unverwandt mit großen, starren Augen auf das erste Senster rechts; nach einer Pause, kurz) Macht's die Senster auf!

#### Dr. Peter

(tritt langsam an das erste genster rechts, um es zu öffnen).

## Frau Therese

(mit demütigem Widerspruch zu Stelzhamer, bittend) Geh', Franzl, es thuat D'r vielleicht nöt guat —

#### Stelahamer

(sieht einen Moment rasch, fast böse auf Frau Therese, schüttelt heftig mit Energie den Kopf und deutet herrisch mit der linken hand auf das erste Senster rechts, indem er gleich wieder von Frau Therese weg auf das Senster blickt).

# Dr. Peter (öffnet das erfte Fenfter rechts).

Stelzhamer

(immer noch unbeweglich an derfelben Stelle. blidt auf das genfter, das Dr. Deter geöffnet hat, sein Gesicht vertlärt sich, er lächelt traurig. Dann richtet er fich noch gewaltsamer auf und macht drei fteife, ftechende Schritte in der Richtung nach dem Senfter, halt aber, unmittelbar vor dem großen Cehnftuhl, plok= lich ein, legt beide hande auf die Cehne des Stuhles und ruht sich einen Moment aus, immer mit großen Augen unverwandt nach dem Senfter rechts febend. Nach einer Daufe richtet er fich wieder auf, giebt fich wieder einen Rud und geht mit denfelben fteifen und ftechenden Schritten gerade jum erften Senfter rechts, wo er die beiden hande auf das Brett legt und, immer fich gewaltsam aufrechthaltend, traurig lächelnd, tief aufatmend, mit großen Bliden hinaussieht. Dann deutet er mit dem Zeigefinger der linken hand gum genfter hinaus und fagt) Da druben -(Er hält ein, wiederholt die Bewegung der linken hand und fest bann muhfam wieder gum Sprechen an, indem er diefelbe Bewegung der linken hand jum dritten Mal wiederholt und schwer mit dem Kopfe nict) Da drüben is es! (Mit einer breiten Geberde ber linten hand und mit demselben mühsam starken Ton) Da! Da! (Nach einer kleinen Pause, in einem ganz anderen Ton, mit leiser, slüsternder Stimme, ganz geheimnisvoll, wie zu sich selbst, indem er glücklich lächelt) Die Berg'! Unsere armen klan' Bergerln — Jessana! Und die Wies'n, wo's Bacherl rinnt — und ieblmol sigt D' oft a Stund lang ka haus! So a hascherl von an' armen klan' Candl — Jessana! Aber halt gern hab' i Di g'habt — aber halt gern! (Er winkt grüßend mit der linken hand zum Senster hinaus, während er den Kopf sinken läßt, gedankenlos vor sich hin sieht und sich unswillkürlich halb zum Zimmer wendet.)

## Dr. Peter

(hat das Fenster rechts gewendet und ist dann hinter den Tisch rechts zu Frau Therese getreten).

## Frau Therese

(leise zum Dr. Peter, indem sie besorgt auf Stelzhamer sieht; ängstlich) Glaub'n S' denn nicht, daß ihm die Luft schad'n kann?

Dr. Peter (schüttelt nur leise den Kopf).

## Stelzhamer

(fieht bei den letten Worten der Frau Therefe auf, als wenn er erwachen wurde, blidt auf

die Gruppe und wendet fich nun erft gang Jimmer. Wieder in jener mühlam lauten Weise sprechend) Thuat's Ent do niedersik'n. Kinder! (Indem er mit nerposen Bewegungen der gitternden hande auf die Seffel am Tifche zeigt) Sett's Ent! Sett's Ent! Warum denn not? (Er greift fich an den halstragen, als ob ihm diefer zu ena ware, und reißt baran; bann, gang gebanten= los) Was hab' i a'fagt — von was hab'n m'r g'red't? (Er fieht fragend durch das Jimmer, erblidt dabei Lugian und fagt luftig) Luzianus! (Schaut Luzian einen Moment und erhebt dann luftia an drohend ben Singer) Lugianus - braver Mannus! Sirt D' - so brauchst D' heut' not in d' Schul' 3'gehn! Du haft es halt guat! (Er bricht plöklich ab und blidt Luzian weg ins Leere hinaus; in einem anderen Con, mit traurigem Lächeln) Schwer wird's An' halt doch! (Tief atmend, dumpf por sich hin) Schwer! (Er will sich von feinen Gedanken losreißen, macht einige Schritte gegen die Mitte des Jimmers und erblict dabei zufällig das Porträt feiner Mutter an der linken Wand. Wie er es er= blidt, hält er inne, als ob er unversebens Jemandem begegnen murde, fein Geficht nimmt einen glücklichen Ausbruck an,





lächelt und nickt zu dem Bilde hin, indem er zwei Mal leise sagt, das erste Mal wie lustig grüßend, mit ganz heller Stimme, das zweite Mal tiefer, mit der größten Innigkeit) Muederl! — Muederl! (Er bleibt einen Moment in den Anblick des Bildes versunken, er geht dann über die Bühne zu ihm und berührt es mit der hand, es sanst streichelnd; sehr zärtlich, mit dem Ton eines Kindes) Mei' Muederl! (Er neigt sich zu dem Bilde vor, als ob er ihm etwas ins Ohr sagen wollte, und sagt geheimnisvoll, mit stiller Freude) Jetz bin i glei wieder bei Dir — glei! (Er streichelt das Bild wieder.)

#### grau Therefe

(die im Früheren die Kinder niedergeseth hat und unverwandt auf Stelzhamer blickt, schluchzt bei seinen letzten Worten leise auf).

#### Stelzhamer

(blidt bei dem Schluchzen der Frau Therese auf, sieht einen Moment wie erstaunt von dem Bilde weg auf die Kinder hin und sagt dann ernst, wie wenn er auf eine Frage antworten würde, indem er mit dem Kopse nicht) Ia! (Er wendet sich wieder zu dem Bilde und sagt in dem geheimnisvollen zärtlichen Ton von früher zu dem Bilde) Nur an' Aug'nblick noch — gelt, an' Aug'nblick

entschuldigft mich noch! (Er wendet fich von dem Bilde ab, indem er es noch einmal mit einer leichten Bewegung der rechten hand grußt, nimmt wieder feine gewaltsam aufrechte haltung an und tommt mit feinen fteifen und stechenden Schritten in die Mitte. hier bleibt er fteben, blidt die Kinder groß an und saat mitleidig) Arme Kinder! Ja. mein Gott! (Bu grau Therese, indem er auf eine Stelle por dem Tifch gegen die Mitte bin zeigt) Da ber! Stell' ihnen die Seffeln da her! (Er gibt dem Cehnstuhl links eine leichte Wendung gegen die Mitte und fett sich dann, indem er im ersten Moment tief gurudfintt, fich aber fogleich wieder gewaltfam aufrichtet, indem er schwer atmet, wie früher an dem Kragen gerrt und dabei den Knopf abreißt)

grau Therefe

(hat die Kinder mit den Seffeln auf den von Stelzhamer bezeichneten Plat gerudt).

Stelzhamer

(sieht prüfend, ob die Kinder richtig sitzen und fagt dann zu Frau Therese) Sitz' Dich auch her, Theres!

Dr. Peter

(will bei den letten Worten hinten herum nach der Thure im hintergrunde gehen, um sich zu entfernen).

## Stelzhamer

. (zum Dr. Peter, in gewöhnlichem Ton) Bleib'n S' nur, Herr Dokter! (In einem starken, fast feierlichen Ton) Dös können alle Mensch'n hör'n, wie ich Abschied nehmen thu'!

## Dr. Peter

(tritt neben die Thüre im Hintergrunde an die Wand).

#### Stelzhamer

(betrachtet einen Moment die beiden Kinder; lächelt schmerglich und nickt ihnen zu; weich, gerührt) Luzianus! - Rosl! Mei Roserl! -(Er neigt den Kopf vor und sieht die Kinder lange an, dann schüttelt er sich, richtet sich gewaltsam auf und sagt in einem lehrhaften Ton, wieder mit jener muhfamen und ange= strengten Stimme) Alsbann, Kinder! Der große Berr - (Er macht eine Dause, sieht auf und weift mit dem Zeigefinger nach oben; dann mit Energie fortfahrend) Der große herr verlangt m'r die Montur ab, i hab' aus'dient — i kann 3'haus geh'n! (Trübe lächelnd) Ob er 3'fried'n g'wes'n is mit mir? (Achselzudend) Ja, mei'! (Er sieht einen Moment por fich bin, fein Geficht wird febr ernft, dann fagt er fest und zuversichtlich) Aber i moan' schon - (Bestimmt mit dem Kopfe nidend) ja! (Jedes Wort für sich be= tonend) 3 moan' schon! (In einem leichteren

Con, bei der Erinnerung fast fröhlich werdend, bie Anderen um fich vergeffend) Mud'n hab' i freili g'habt, dann und wann is mir ber Dienst recht log g'mef'n, da wird er fi icho manchmal gift't hab'n mit mir! (Cacht still auf) ha! (Wieder mit ernftem Geficht und in jenem zuversichtlichen und gläubigen Con, indem er bei den Worten "hauptsachen" mit bem Zeigefinger bemonstrirend por fich bindeutet) Aber in die hauptsach'n, mann i 's fo bedent' - in die hauptfach'n da muaß i do fag'n, daß er an mir an' gang an' quat'n Soldat'n g'habt hat! - Der Kap'ral Tod steht scho da, da nuhat ta Caugnen not -(Er blidt einen Moment sinnend por fich bin. wie fein Gemiffen erforschend, und wieder= holt bann zuversichtlich, gleichsam eine lange Gedankenreihe anschließend, indem er mit bem Kopfe nict) An' qang an' quat'n Sol= dat'n! (Sehr einfach, fast leicht) no, i bin neugieria, was er sag'n wird — i hin bereit! - (Nach einer kleinen Dause, Nachdrud und fest wiederholend) bereit! (Er wendet den Kopf nach Kindern) Lugianus! Du bist ja no so an armer flaner Gifchpel, Du wirft es no gar nöt verfteh'n! Aber los' für später, wann's D' es amal brauch'n fannst! - Geld friegst nöt viel von mir - is ah nöt nötig: thuat mehr Schad'n als Freud'! Aber an' guat'n Namen — (Sehr eindringlich) dem, schau', daß D' kane Unehre machst! Dös war' traurig! — Kumm her, gieb m'r die Hand drauf!

#### Luzian

(steht auf, trippelt scheu zu Stelzhamer hin und gibt ihm die Hand).

#### Stelzhamer

(nimmt die hand des Lugian, ihn mit großen, weiten Bliden fest ansehend, brudt fie lange und läßt sie dann los, indem er die anderehand auf das haupt Luzians legt, leiser, fast flüsternd, aber immer fehr eindringlich) Sei brav! Mach' m'r fa Schand'! - Thu' nöt murren, Luzian, wann's iebl amal anders wird, als D' es möchtst - wann's an' Eicht g'regn't hat, scheint dert wieder die Sonn'! - Sei not neidisch, Lugian, auf fan Mensch'n. - es hat a Jed's sein Theil, und was sich An's auf der an' Seit'n nimmt, muaß 's auf der andern wieder hergeb'n. - Auf dös Alles tummt's not an, Luzian! Wann's D' no fo viel Glud haft in Dein' Leben, Du mertit es ja allaweil erft, wenn's längft icho wieder gar is. Auf dos Alles, Glud oder Unglud und wie ma's nennt, tommt's not an - i bin luftig g'wef'n, i bin traurig g'wef'n, wo is das jett? (Auf die rechte Wand im hintergrunde deutend, wo der Corbeer= frang und ber eingerahmte Brief bangen) Schau', wie s' mich geehrt hab'n (Mit einer leichten Anwandlung von fast findischer Eitelkeit; wichtig) der Minifter hat mir an' Briaf g'fchrieb'n, an "Berrn Dichter" - ja! Aber - (Er fieht einen Moment glüdlich auf den eingerahmten Brief, dann traurig lächelnd, achselgudend) was hab' i jest davon? I fann 'n not mitnehmen! - (Immer eindringlicher) Dos Alles is nir, auf dos Alles fommt's not an, Luzian, sondern - (mühsam eindringlich sprechend) sondern, daß Du Dir mit Deinem Leb'n a schönes Sterb'n verdienst! Das is es Luzian! A schönes Sterb'n, wo's Di nöt 3' fürcht'n brauchst vor nir - wo's D' vor= warts ichaun fannit ohne Angit und rudwarts schaun ohne Reu'! Dos wunsch' i Dir, Luzian! (Er sieht Luzian noch einmal an, fährt ihm mit der hand über die haare und fagt, seine Rührung hinter einem ftrengen Con verbergend) Set,' Di nieder!

Luzian

(fett sich wieder).

Rosl

(ist unwillfürlich aufgestanden und tritt zu Stelzhamer).

#### Stelzhamer

(sieht Rosl mit tiefer Rührung an, legt beide hände auf ihre Schultern und sagt mit zitternder Stimme) Ja, mei Roserl! (Er beugt sich zu ihr und sagt rasch, mit brechender Stimme) Schau', daß D' nach Deiner Mutter wirst! (Er füßt sie rasch, die Chränen kommen ihm, und er kann nur noch mit einer Bewegung der hände andeuten, daß sie auf ihren Platz zurückgehen soll.)

#### Rosl

(geht zu ihrem Sessel zurück, setzt sich aber nicht, sondern legt nur die linke hand auf den Sessel und bleibt stehen, ganz in den Anblick des Daters versunken, in einer kindlich hilfsosen und rührenden haltung).

## Stelzhamer

(ist mit der rechten hand über die nassen Augen gefahren, schüttelt den Kopf, wendet den Blid jetzt nach Frau Therese und sieht sie lange an, indem er wehmütig mehrere Male mit dem Kopfe nickt) Gelt?

# Frau Therese

(ist während des Vorigen unbeweglich gestanden und hat immer starr nach Stelzhamer gesehen; jetzt schluchzt sie laut auf und will sich weinend nähern).

Stelzhamer

(schüttelt ein paar Mal leise den Kopf und macht mit beiden händen eine bittend abwehrende Bewegung gegen Frau Therese. Dann blidt er von ihr weg, um seine Rührung zu bezwingen, und bewegt den Mund, als ob er etwas hinabschluden würde. Dann seufzt er tief auf, sieht wieder nach Frau Therese und sagt ganz leise) I dant' D'r halt! Trag' m'r nix nach! I dant' D'r schön! (Er macht noch einmal dieselbe bittend abwehrende Bewegung der hände, wendet sich von Frau Therese ab und sinkt in den Lehnstuhl zurück, die Augen schließend und leise murmelnd) I bin bereit!

(Kleine ängstliche Paufe).

Frau Therese (blickt ängstlich auf den Dr. Peter).

Dr. Peter

(schüttelt den Kopf).

Stelzhamer

(tief zurückgelehnt, mit geschlossenen Augen, wie ein glücklich Träumender, mit einem Ausdruck unendlicher Seligkeit auf dem Gesichte) Muederl! Mei Muederl! (Wie durch seine eigene Stimme erweckt, schlägt er die Augen wieder auf, richtet sich auf, sieht erstaunt von Einem zum Andern, zuletzt auf Dr. Peter,

und sagt fast lustig) herr Dotter! An' Wunsch hätt' i noch! (Mit dem Tone auf dem Worte "a") A Pfeiferl möcht' i no raut'n! (Sehr lebhaft, schnell, fast fieberhaft, zu Frau Therese) Und Du, Theres, nimmst die Zithern und singst m'r no amal mei Lied!! Geh!

Dr. Peter

(hat eine Pfeife vom Tische genommen und stopft sie).

Frau Therese

(mit brechender Stimme) Ich kann doch jetzt nöt —

Stelzhamer

(eindringlich, wie ein bittendes Kind) I bitt' Dich! (Er fängt leise zu singen an)

'n Müadern eahn Herz Is an ewiga Brunn —

(Sich wieder zurücklehnend und wieder die Augen schließend, mit demselben glücklichen Ausdruck wie früher) Muederl! Mei Muederl!

Frau Therese

(hat sich mit dem Tuch die Thränen abgewischt, nimmt die Zither und setzt sich).

Dr. Deter

(ist mit der gestopften Pfeife zu Stelzhamer getreten).

Stelahamer

(schlägt die Augen auf, erblidt den Dr. Peter,

nickt lebhaft, greift gierig nach der Pfeife und thut, wie der Dr. Peter sie anzündet, einige heftige Züge) Dank' schon! Ah — ah!

Dr. Peter (links vom Cehnstuhl stehend, gündet Stelzhamer die Pfeife an).

Stelzhamer (nachdem er einige Male gierig gepafft hat; zu Frau Therese, ungeduldig) Also!

Frau Therese (beginnt, sich auf der Zither begleitend, mit schwerer, zitternder Stimme zu singen).

> 'n Müadern eahn Herz Is an ewiga Brunn, Und so warm gehts davan Wiar in Moa va da Sunn.

I mag wiadawöll sein, I mag wiadawöll wern, Mei Müaderl, dös old, Had mi dena nuh gern!

Mei Vada had greint Und hat g'soat: Jazt maschier! Bo da Nacht had ma d' Muada Wieda asthan die Thür.\*)

<sup>\*)</sup> Musik von Zöhrer in "Aus da Hoamat", Bb. VII., S. 35.

## Stelzhamer

(lacht vergnügt, wie Frau Therese zu singen beginnt, thut nur noch ein paar Züge aus der Pfeise, nimmt dann die Pfeise aus dem Mund und schlägt mit ihr den Takt und summt leise, immer glücklich lächelnd, die Melodie mit. Bei den Worten "Bo da Nacht had ma d' Muada" läßt er plöglich die Pfeise auf den Boden fallen, hört zu summen auf, will sich gewaltsam aufrichten, stütt beide hände auf die Arme des Stuhles, bewegt ein paar Mal tonlos die Lippen, hebt den Kopf, blickt starr nach dem ersten Fenster rechts und ruft hell, indem er halb aufsteht) Schön is g'wes'n — schön! (Zurücksinkend, mit verlöschender Stimme) So schön!

## Frau Therese

(hat bei den ersten Worten Stelzhamers zu singen aufgehört, wirft die Zither weg und stürzt mit einem gellenden Aufschrei vor Stelzhamer auf die Kniee, mit beiden händen seine Arme sassen verbergend).

## Dr. Peter

(beugt sich über Stelzhamer, lauscht einen Moment, richtet sich ernst auf, blickt auf die schluchzende Frau Therese und drückt Stelzhamer die Augen zu).

#### Rosl

(steht unbeweglich in derselben rührenden haltung, die linke hand auf dem Sessel und legt die rechte hand auf ihr Gesicht, leise weinend und am ganzen Körper zitternd).

#### Luzian

(steigt vom Sessel, bleibt einen Moment stehen, sieht hilflos von Einem zum Andern und schleicht sich dann still in die Ede zum zweiten Fenster rechts, wo er den Kopf auf das Fensterbrett legt).

#### Dr. Peter

(hört ein Geräusch an der Thure im Hintergrunde, geht hin und öffnet sie ein wenig).

#### **Lisl**

(wird in der Spalte der Thüre sichtbar, einen großen Blumenstrauß entgegenhaltend) Derf'n m'r —?

## Dr. Peter

(legt den Singer auf den Mund und zeigt dann auf Stelzhamer).

#### **Lisl**

(tritt ein und blidt icheu auf Stelghamer).

# Dier fleine Madchen

(treten ein, alle mit Blumen, und bliden scheu auf Stelzhamer).

Dr. Peter

(zu den Kindern, ernst, leise) Schaut's 'n noch amal an! Dös ist der größte Mann g'wes'n, den m'r noch in unserm Candl g'habt hab'n!

Frau Therese (mit heftigem Weinen aufschreiend) Er is ein so ein guater Mensch g'wes'n!

Dorhang.



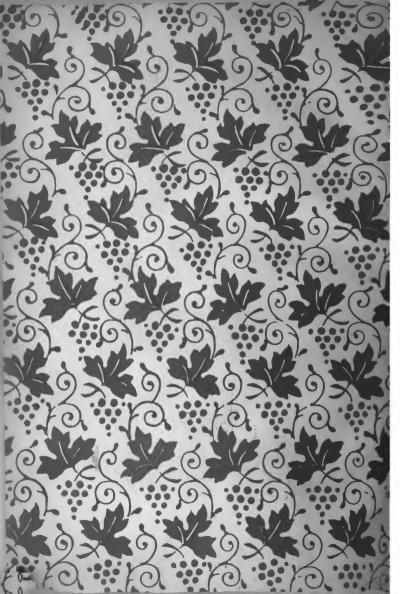

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF Renewals and recharges may be made 4 days

DUE AS STAMPED BELOW

NOV 06 1996

prior to due date

LD 21-16

15

M

PE. 11

20,000 (4/94)

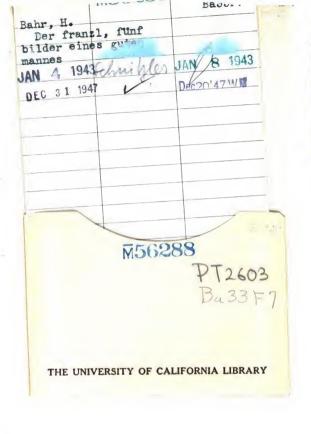

YC156517



anzmy Google

